

47525.14

## The gift of

MRS. H.L. HIGGINSON





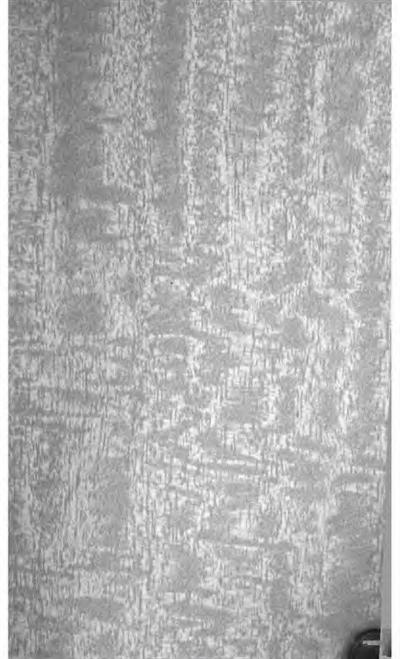

# Bibliothek dentscher Dichter des siebzehnten Jahrhunderts.

II.

Undreas Graphius.

Gedruckt • bei Joh. Chr. Fritiche in Defigu.

anal. p. xi.

Bibliothek Deutscher Dichter

bes

fiebzehnten Sahrhunderts.

Serausgegeben

nnn

Wilhelm Muller.

II. /

Auserlesene Gedichte von Andreas Graphius.

0

Leipzig:

F. A. Brochhaus.

1 8 2 2.

11

### 47525.14

MAY 6 1902

LIBRARY

MM H. L. Higguisen

#### Borrebe.

Wir haben in der Auswahl und Behandlung des Textes dieses zweiten Bandes unfrer Samms lung dieselben Grundsäte befolgt, welche wir in der Borrede ju unferm Dpis angedeutet haben. Daher fonnte weder ein vollständiges Trauerspiel oder Luffpiel des Grnphius auf genommen werden, noch durften wir durch ein: zelne aus dem Zusammenhange herausgeriffene Szenen Aufmertsamfeit und Liebe für den dras matischen Dichter zu erwecken hoffen. Die Trau; erspiele lieferten uns demnach nur einige felbft; ftändige Chorgefänge, oder, wie Grnphius fie nennt, Reihen. In der Behandlung des Textes wird der vergleichende Lefer mahrschein: lich bemerken, daß wir mehr harten, Unebens

heiten, Alterthümlichkeiten u. dergl. m. unan; getastet gelassen haben, als in den Opitis fchen Gedichten. Der Grund dieser Unsgleichheit liegt aber in der ungleichen Formt dieser beiden Dichter, nicht in unsrer ungleischen Behandlung, und wird sich schon aus dem erklären, was wir zum Schlusse unsrer Chasrafteristis über das Außere der Gedichte des Grpphius gesagt haben.

Wir haben uns zweier Ausgaben bedient, welche leider selbst in den meisten Druckschlern mit einander übereinstimmen, so daß die Kriztik unter den Lesearten nicht eben viel zu wähzlen hatte. Die erste: Andrea Gryphii Trauerspiele, auch Oden und Sonznette. In Bresslau, zu sinden bei Beit Jacob Treschern, Buchhändler. Leipzig, gedruckt bei Johann Erich Hahn. Im Jahr 1663. Die zweite: Andrea Gryphii um ein merkzliches vermehrte Teutsche Gedichte.

Breflau und leipzig, In Verlegung der Fells giebelischen Erben, 1698. 2 Thle. Diese lette Ausgabe ist die vollständigste, und war für uns durch ein neues Buch Sonette, größtentheils aus der letten Lebensperiode des Dichters, ber sonders wichtig. Andreas ältester Sohn, der Dichter Christian Gryphius, ist der Ber sorger dieser Sammlung.

Die Lebensbeschreibung, die wir liefern, ist ein Auszug aus der von Bredow, mit Bes nutzung der besten, schwer zugänglichen Quele len und kritischem Sinn bearbeiteten, die in dessen Rachgelassenen Schriften 1816 erschienen ist. Was wir des Eigenen hinzus gefügt haben, ist aus den reinsten Quellen, des Dichters Werken, geschöpft. Die Weitläufstigkeit dieser Viographie mag sich damit entsschuldigen, daß, troß der Bredowschen Abhandlung, viele falsche Angaben über Grysphius Leben noch in den neuessen litterarhistos

rischen Werken von Bouterwef und Franz horn wiederholt sind, und daß das Mangels hafte der Artikel im Jöcher und andern Noth; und hülfsbüchern von so fleißigen Forschern aus derselben nicht ergänzt worden ist.

Defau, Den oten Juli 1822.

Über Andreas Gruphius Leben und Schriften.

0

Andreas Gryphius\*) wurde 1616, den elften Oktober, in der Mitternachtstunde, zu Groß=Glogau geboren, wo sein Vater, Paul Grysphius, Archidiakonus war. Ein alterer Bruder emspfing den Taufnamen des Vaters und wählte dessen Stand, und seine ebenfalls altere Schwester, Anna Maria, starb bald nach ihrer Verheirathung.\*\*) Die Kindheit unsers Dichters war voller Widerwartigsteiten, Leiden und Mühen, gleichsam eine Vorbedeustung für sein ganzes Leben. Im Jahre 1621, zu Ansfange des dreißigjährigen Krieges, der Schlesien bald darauf verheeren sollte, starb sein Vater plöhlich

<sup>&</sup>quot;) So schrieben sich ber Dichter, sein Bater, Bruder und Sohn, nach Sitte ber Zeit. Die Familie ist ächt beutsch und heißt Greif. S. Bredow's Nachgel. Schriften S. 112 ff. Die Abkürzung Erpp, ber sich z. B. Franz Porn bedient, ist also nicht statthaft.

<sup>&</sup>quot;) S. Sonette B. II. Son. 21 und 22 (nach ber Ausagabe von 1698.)

und mit Spuren der Vergiftung. Andreas fagt in einem Gedichte (In einer todtlichen Krantheit. Ausgabe von 1698, Eh. II. S. 45.) über diefen Verluft:

E6' mich bas vierte Jahr, Der vierte Winter fand, tag dieser auf der Bahr', Dem ich mich schuldig bin und bies mein mudes Leben. Er fiel durch Gift, das ihm ein falscher Freund gegeben, Der oft vor seinem Muth und hohen Geist erblaßt.

Richt lange darauf, noch ehe er, wie er in demselben Gedichte sich ausdrückt, den Verlust seines Vaters empsinden konnte, suchten ihn bose Fieber heim, und der Tod sch wärmte über ihm. Im Jahre 1622 verheirathete sich die Mutter unsers Andreas zum zweitenmal, mit dem Magister Michael Eder, der damals Pfarrer zu Driebis war und als Pastor zu Fraustadt starb. Sie lebte kaum sechs Jahre in dieser She und starb 1628. Wir wollen auch über diesen Todeskall unsern Dichter selbst horen (im angesführten Gedicht).

Der Tod ichwarmt' über mir. Doch, well ich ihn begehrt, Dat mir der Menschen Feind den Rücken augekehrt, Und nahm die Seele weg im Mittel ihrer Tage, Im Frühling ihrer Belt, um die ich täglich klage, ") Wiewohl sie, well sich noch in mir ein' Aber regt, Und well der warme Geist in beiden Bruften schlägt,

<sup>&</sup>quot;) Ja, Frühling ihrer Beit, um bie ich täglich gage.

Mir wird im herzen stehn — bie, bie mich hat geboren, Die tieber ihren Leib, ale mich, ihr Rind, verloren. Bas hat mich, ba sie weg, was hat mich nicht verlett? Beich Schmerzen, welche Qual hat mir nicht zugesett? Ber hat ber Guter Rest nicht diebisch mir entzogen, Und meinen Geist gekränkt und mich mit List betrogen?

Begen wen diese letten Borwurfe gerichtet fein mogen, ift zweifelhaft. Es fcheint gwar, daß Undreas fich damals in dem Saufe feines Stiefvatere nicht wohl befand, jedoch rubmt er in der Folge in einem Conett (B. I. S. 16.) deffen driftliche Tugend mit vieler Barme. Bielleicht deutet er auf die Plunderungen bin, welche die Mansfeldischen um diese Beit in Schlefien verübten. Benigstens wiffen wir, daß feine vaterliche Bibliothet eine Beute des Rrieges wurde. Dahrscheinlicher aber bezieht fich die rathfels hafte Stelle auf die fpateren Berfolgungen und Berfdmargungen des Dichters. Im Jahre 1631 gu Oftern verließ Gryphius das Saus feines Stiefvaters, wie es fcheint, aus eigenem Untriebe, und begab fich nach Borlig, um die dortige Schule gu besuchen. Durch die Rriegeunruhen aus Gorlit verjagt, fuchte er Buffucht bei feinem Bruder Paul, der damals in Rideredorf wohnte und ihn auf die Schule nach Glogau brachte. Much dabin verfolgte den Rnaben fein Difgefchid; denn bald nach feiner Unfunft verheerte eine Feuersbrunft einen großen Theil der Stadt,

und Undreas gerieth in die bulflofefte Lage. In Diefer Roth wandte er fich mit einer Elegie, Die fein Elend ichilderte, an den Magifter Eder, und diefer ichidte ibn auf die Schule nach Frauftadt, deren Reftor der ju feiner Beit berühmte Jafob Rollius mar. hier legte Grupbing den Grund ju feiner vielfeitigen gelehrten Bildung. Außer den beiden flaffifden Sprachen, die er von Rindheit an geubt hatte, trieb er Debraifc, Chaldaifc und Gyrifch, und das Polnifche hat er bier wohl auch durch Umgang gelernt. Gelbft die Belegenbeit, fich durch die im Jahre 1631 in Schleffen ein= gedrungenen Schweden eine neue Sprache ju eigen au machen, ließ er nicht unbenutt, und fpaterbin auf feinen Reifen erwarb er fich Fertigfeit im Sollandis fchen, Frangofifchen und Italianifchen. Auch das Englische und das Spanische blieben ibm nicht fremd. Die Peft, welche nicht lange nach feinem Gintritt in das Gymnafium von Frauftadt, Diefe Stadt heimfuchte und die öffentliche Schule gu fcbließen gwang, raubte dem lehrbegierigen Schuler ben Unterricht, unterbrach jedoch feine Studien nicht. Er las ohne Bulfe und Unweifung griechische und la= teinische Schriftsteller, und namentlich den Plutarch und Livius. In diefe Beit fallt auch die Bollendung feines erften Trauerspiels Derodes, welches 1634

im Druck erschien.\*) Geschrieben wurde es aber schon auf der Schule zu Fraustadt, und mahrend der Ferien 1631, also in dem funfzehnten Jahre des Dichsters, zu Ende gebracht. Derselben Periode gehören gewiß auch mehrere von Gryphius fleineren Gedichten an, namentlich von den Geistlichen Sonetzten, die er selbst Bluthen des ersten Marzen nennt.\*\*) Nach der Wiedereröffnung der Fraustädter Schule hielt Gryphius bei mehreren Feierlichseiten öffentliche Vorträge und gewann sich dadurch den Ruseines guten Redners, welcher ihm nach Danzig solgte, wohin er sich, man weiß nicht, wodurch beswogen, im Mai 1634 begab. Er besuchte zwar auch hier das Gymnasium, sing aber gleich nach seiner Unstunft an, selbst Unterricht zu ertheilen, und erklärte

- ") Es ift nicht in die Sammlungen von Erpphius Berken aufgenommen, und ben einzelnen Druck konnte Bredow in keiner Brestauer Bibliothek auffinden.
- \*\*) Sonette B.V. Son. 36. Das Satyrifche Sonett an Patus B.I. Son. 28 führt die Jahredzahl 1627, und wäre bemnach in dem eiften Jahre des Dichters geschrieben, was freilich an und für sich nicht unmöglich, aber gerade bei diesem Gedicht nicht wahrscheinlich ist, das keine Spur von iugendlicher Begeisterung an sich trägt, wohl aber eine Belterfahrung zeigt, die ein Knabe von elf Jahren nur auf Kosten seines kindlich reinen Perzens hätte gewinnen können.

einigen jungen Edelleuten die Annalen des Taci = tus. Einer bestimmten Fakultatswissenschaft widmete er sich nicht, sondern bestrebte sich, seine Renntnisse, ohne die Aussicht auf ein Ziel ausschließlich im Auge zu haben, nach so vielen Seiten hin, als möglich, auszubreiten. In diese Zeit fällt auch die Herausgabe seines Erneueten Parnasses, einer Gedichtsammlung, die zu den typographischen Seltenheiten gehört.

Wir sinden unter Gryphius Gedichten ein Sonett und zwei Epigramme\*) auf den Sod einer
geliebten Jungfrau, die er Hippolyte nennt. Daß
sich in diesen Stucken kein erdichtetes Gesühl ausspreche, läßt sich wohl schon aus ihnen selbst erkennen; es wird dieser Todeskall aber auch in dem schon
angeführten Gedichte auf eine Weise beklagt, die
uns vermuthen läßt, daß cr einen tiesen, lange fortwirkenden Eindruck auf das mit Schmerz und Leid
innig vertraute Gemüth des Jünglings gemacht habe.
Es ist aber wahrscheinlich, daß Hippolytens Tod
in die früheste Jugendzeit des Dichters gesest werden
muß, da er desselben gleich nach der Erwähnung des
Verlustes seiner Mutter gedenkt:

<sup>&</sup>quot;) Sonette, Buch I. Son. 40. Beischriften 3 Buch, Rr. 87 und 94.

#### XVII-

3ch hab' Afterien ') die Augen zugebrudet, Und beine teufche Leich', Sippolyte, beschicket, Sippolyte, vorber "') mein Troft, nun meine Pein, Die ehmals mich ergögt, um die ich jego wein'.

Die Gedichte an Eugenien geboren dagegen einer fpatern Lebenszeit unfers Andreas an, und scheinen und, obgleich ziemlich zahlreich, doch aus feiner Liebe hervorgegangen zu sein, welche die ganze Seele des Dichters eingenommen hatte. \*\*\*):

Im Frühling 1636 rief der Magister Eder, der unterdessen als Pastor nach Fraustadt gekommen war, seinen Stiefsohn zu sich. Aber Andreas hielt hier nur turze Zeit aus, und schon im Sommer dessels ben Jahres sinden wir ihn auf den Gutern des kaiserslichen Pfalzgrafen in Schlessen, Georg von Schonsborn, unweit Freistadt. Obgleich der Unterricht der Kinder des Pfalzgrafen, zu deren Ephorus er berusen war, ihm die beste Zeit raubte und ihn von seis nen Lieblingsstudien abzog, so scheint er sich doch in seisnem Verhältniß nicht unwohl gefühlt zu haben, und er

II.

<sup>\*)</sup> Es ift mir nicht flar, wen er mit biefem Namen meint.

<sup>&</sup>quot;) vorhin.

<sup>&</sup>quot;") S. befonders bie Epigramme Buch II. Nr. 3x. 22. Buch III, Nr. 89.

rühmt sowohl des Grafen Gelehrsamkeit und Tugend, als auch die Gottesfurcht und milde Freundlichkeit der Gräfin. Auch die große Bibliothek seines Gönners war kein leichtes Gewicht für ihn in der Abwägung der Vortheile und Rachtheile seines jezigen Standes. Der Ruhm, welchen sich Gryphius schon damals durch seine Gedichte erworben hatte, war so groß, daß ihn der Pfalzgraf den zoten November 1637 mit einem frischen Lorbeerkranze zum Kaiserlich en Poeten krönte, ihn zu der Würde eines Magisters der Philosophie erhob und ihm und seinen Rachstommen alle Rechte und Freiheiten Adeliggebores ner ertheilte, von denen jedoch weder er, noch die Seinigen jemals Gebrauch gemacht haben, obgleich die Familie Greif früherhin schon adelig gewesen war.

Um diese Zeit beginnt wieder, nach kurzer Ruhe, eine mühevolle, prüfungereiche Lebensperiode unsers Dichters, über die und leider bestimmte Nachrichten abgehn. So viel indest deuten und seine eigenen Gezdichte an, daß Feinde und Neider ihn verläumdet, verkehert und der Verfolgung Preis gegeben haben. Der Grund aller Verfolgungen scheint Religionshaß gegen den Protestanten gewesen zu sein, meint Bredow, so daß man daher seine lebhaften Schilderunz gen der Kriegsgreuel als Versuche, das Volk zu emporen, misseuten mochte. Namentlich aber gab seine

doppelte Befchreibung\*) des großen Freiftadter Brandes von 1637 der Parthei feiner Reinde Baffen in die Sande, welche man fowohl gegen den Berfaffer, als gegen deffen Gonner, den Dfalggrafen, der ein empfehlendes Gedicht ale Borrede au der gro-Beren profaifden Befdreibung geliefert batte, ju gebrauchen wußte. Bon den naberen Umftanden diefes Angriffe wiffen wir nichte. Der Dichter felbst fagt in der lateinischen Zueignung des zweiten Buche der Oden an Jobann Chriftoph von Schonborn, den Sohn Beorge, folgendes: "Scheelfucht und Grau-"famfeit hatten fich gegen ihn und, des unschuldigen " Bedichte wegen, auch gegen den ehrwurdigen ichon "franten Bater mit Buth erhoben. Richt getadelt "babe man feine Darftellung vom Unglud bes Bater-"landes, feine Befdreibung diefer der Tugend fo un= "holden Beit; mit robem Griffel habe er noch unge-" ubt gezeichnet, tadelfüchtiger Berlaumdung alfo mobl "bequemen Stoff geboten; allein nicht die Schrift, "fondern den Mann babe man angreifen wollen." Und in einem Epigramm (Buch I. Nr. 50.):

Um bag ich beine Gluth und teste Roth beschrieben, D Freiftabr, und wie bu fei'ft in bem Feu'r geblieben, Draut man mit haß und hohn -

<sup>&</sup>quot;) Eine poetische im zweiten Theil ber Gebichte G. 82. und eine in beutscher Profa, die 1637 gu Liffa gebruckt, und fehr selten geworden ift.

In diese Zeit gehört wahrscheinlich auch die Verbrennung einer Disputation von Grpphius: De igne, non elemento, über die er in einem Epigramm (Buch II. Nr. 77.) scherzt.\*)

Weil an dem Feuer ich mich, wie man fchwarmt, verbrochen,

Dat man mit Feuer fich an meiner Schrift gerochen. Beil ich, bag Feuer nicht ein erfter Leib, \*\*) bemabrt, Sat ein vermischtes Feu'r die Grundschluff' aufgezehrt.

Um das Unglud unfers Andreas zu vollenden, starb gegen Ende desselben Jahrest) sein Gonner und Schüßer, der Pfalzgraf Georg von Schönborn. Gryphius hat in mehreren Reden und Gedichten das Andenken dieses Edeln geseiert, unter andern auch in den schon oft angezogenen Alexandrinern, die dessen Tod, als einen der empfindlichsten Unfalle seines Lebens, beklagen. ††) Nicht lange nach diesem Schlage traf den Dichter nicht minder hart die Rachricht von der Bertreibung seines geliebten Bruders Paul, der seit 1632 unter dem Schuße einer schwedischen Besatzung Pfarrer zu Freistadt gewesen war, und dessen

<sup>&</sup>quot;) Die Difputation fetbft fcheint verfchwunden gu fein.

<sup>&</sup>quot;") D. h. ein Element.

<sup>†) 3</sup>m December 1637.

<sup>††)</sup> Er nennt ifin in biefem Gebicht: Dicaus, ber Gerechte.

Stelle jest ein Ratholif einnahm. \*) Andreas glaubte fich nun in feinem Baterlande nicht mehr ficher, und verließ es mit tiefbetrubtem herzen, um in der Fremde Schutz fur Freiheit und Leben, und Rube für feine Muse ju suchen. Buerft wandte er sich nach Dangig, von wo er fich jedoch schon am

") Das Sonett, welches Andreas auf die Berttreibung feines Bruders gedichtet bat, verdient hier mitgetheitt ju werden, ba es in unfrer Sammlung keine Stelle gefunden hat.

Der Gifere voll von Gott hat Tag und Nacht gelehret, Den Chrifius Lieb' entgund't, ben Gottes Geist gerührt, Der Chrifius Schafe siets auf grune Weibe führt, Dem oft bie Angst bas Herg, und Gluth bas Gut verfehret,

Der keiner Feinde Glimpf noch Schnauben ie gehöret, Den Zugend hat durch Pein, wie Gold durch Gluth, geziert,

Der einzig nur gelebt, ale feiner Lehr' gebuhrt, Den Beicheit fich erkieft, ben Suada hoch verebret, Den hat ber Feinde Grimm in's Clend bin veriagt! In's Clend? — Ei, nicht fo. Wenn biefer nach uns fragt,

Der bas gewölbte Mund ber Erben aufgebauet, So mangelt nirgend Plat. Der, bem bies Daus gu Elein,

Das Bieh und Menfchen tragt, zeucht in den himmel ein,

Der und jum Baterland und Bohnung anvertrauet.

26ten Juni 1638 nach Solland einschiffte. Rachdem das Schiff an der Rugifden Rufte einen Sturm ausgestanden, landete es in Umfterdam, das ben Dichter nicht lange feffeln fonnte. Leiden war bas Biel feiner Reife. Dier ließ er fich formlich immatrifuliren und borte eine Beitlang Collegia. Aber fcon im Jahre 1630 feben wir ihn als atademifchen Lebrer auftreten, und bis 1644 über die verschiedenartigften Wiffenschaften mit Beifall Borlefungen halten, namentlich über Anatomie, Logit, Metaphyfit, Geographie, Geschichte, Trigonometrie, Optif und Aftronomie, ja felbft über Phyfio= anomif und Chiromantif, wie denn überhaupt Deutung der Bufunft unfern Dichter viel und lebhaft beschäftigt bat, und der Glaube an Gefpenfter, Er-Scheinungen und Abndungen tiefe Burgel in feinem Gemuthe gefaßt batte. Much feine Dufe feierte, wahrend folder ernften Studien, nicht gang, und er ließ im Jahre 1638 die erfte Sammlung feiner Epigramme und Sonnette bei Elgebir druden. Das bollandische Theater, und namentlich Bondel's Erauerfpiele mogen in diefer Zeit unfern Dichter mehr angezogen haben, ale es feinen eigenen dramatifchen Arbeiten gunftig war, die nicht nur den rhetorifden Pomp und die Gentengensucht von ihnen annahmen, fondern auch die Form derfelben im Bangen nach: bildeten.

Indeffen fuchte das barte Schickfal, das unfern Gruphius fein ganges Leben bindurch verfolgte, ibn im J. 1640 auch in Leiden beim. Schnell auf ein= ander tamen ihm die nachrichten von dem Tode feiner Schwefter, und feines Bruders Paul, der nach feiner Bertreibung aus Freiftadt, jum Guperintendenten in Eroffen ernannt worden und bier, im November 1640, im 3gten Jahre feines Altere, gestorben war. Um diefelbe Beit überfiel den Ungludlichen eine fcwere Rrantheit, die ihn lange und schmerzhaft festhielt, und ibn dem Tode febr nabe brachte. Diele von Gry. phius iconften Gedichten, namentlich unter den Gonetten, find in diesem Jahre, jum Theil mabrend der Rrantheit, gefdrieben. Gie fpreden durch die Tiefe und Babrbeit der Gefühle, welche darin 'laut werden, wunderbar rubrend an, und laffen uns den Menfchen, der fo gelitten, eben fo febr anftaunen, als den Dichter, der folche Leiden fo gu befingen vermochte. Man fonnte fagen, daß diefe Rrantheit ein Bendepunkt im Leben unfere Dichtere fei: fein Elend und fein Schmerg hatten ihren Gipfel erreicht, und die größte Prufung war bestanden. Zwar gewann fein Leben nie einen mahrhaft beitern Beift; dafur batte er gu viel verloren und gelitten; aber wenigstens verbefferte fich, fein außeres Schickfal nach feiner Benefung mertlich von Jahr ju Jahr, und feinen durch fo viele

harte Schlage im Feuer der Schmerzen und Mühen geläuterten und in Gott gestärkten Geist konnten spätere kleine Unfälle des hauses aus feiner driftlichen Rube und Sicherheit nicht wieder aufschrecken.\*)

Im Jahre 1644 trat Gruphius, als Gesellschafter eines reichen Pommers, Wilhelm Schlegel's, eine große Reise durch Frankreich, Italien und einen Theil von Deutschland an. Einen längeren Aufenthalt machten die Reisenden zuerst in Paris, und im Herbst 1645 schifften sie sich in Marseille nach Livorno ein. Zu Ansange des Jahres 1646 befanden sie sich in Rom. In Florenz ließ Grysphius eine Sammlung geistlicher Gedichte drucken, die den Titel Olivetum sührten, und Ehristi Leiden auf dem Ölberge in einer kunstreichen und geschmückten Sprache ausdrückten.\*\*) Er dedicitte dieses Buch

Dhined by Google

<sup>&</sup>quot;) Man tese 3. B. sein Sonett auf ben Tod seines Sohnes Theodor, S. 123 unfrer Sammlung.

<sup>&</sup>quot;) Auch biefes Buch femien wir nur bem Litel nach, und was wir barüber gefagt haben, fommt aus ber Borrebe bes Bierten Buche von Gryphius Oben, worin es heißt:

<sup>&</sup>quot;Bem poetische Erfindungen und Farben in bero"gleichem heitigen Berke belieben, den weise ich zu meinem
"Oliveto, Golgatha und Tranerspielenze. Dier (in den
"Oden) bringe ich zu dem Grabe meines Ertöfers nicht "theure Aloen und Myrrhen, sondern nur schlechte Lein"wand ze."

der Republik Benedig, und überreichte es daselbst in einer feierlichen Audienz.

Im Jahre 1646 finden wir unfern Dichter in Strafburg, wo er, nachdem fich Schlegel von ibm getrennt batte, ein Jahr lang in freier Dufe lebte, und fein Erquerfpiel, Leo Armenius, vollendete. Es follte dafelbft 1647 bei Cafpar DieBel, vereinigt mit den Sonetten und Epigrammen, erfcheis Da Dietel aber durch Prozesse und andere Widerwartigfeiten verhindert wurde, das Werf au beendigen, fo übernahm eine Kranffurter Sandlung ben Berlag und gab es, entstellt durch funf fremde Sonette, 1650 heraus. 1647 verließ Gruphius Strafburg, ging über Speier, Maing, Frankfurt und Rolln nach Umfterdam, und Schiffte fich bier nach Stettin ein, wo er bei Bil= helm Schlegel gaftfreundliche Aufnahme und forgenfreie Duge fand. hier vollendete er in ungefahr funf Mongten die beiden Trauerspiele: Ratharina von Georgien und Cardenio und Celinde.\*) In derfelben Beit, vielleicht noch etwas früher, muß

Auch die Gedichte, welche er Golgatha betitelt bat, find nicht in die Sammlungen feiner poetischen Schriften aufgenommen worden, und scheinen unfichtbar geworden ju fein.

<sup>\*)</sup> Er mag fie wohl viel früher begonnen haben.

er auch feine Beilige Felicitas nach dem Lateis nifchen des Nicolaus Caufinus bearbeitet haben.

Der ruhmvolle Name eines Schopfers der deutfchen Tragodie und eines tiefgelehrten, vielerfahrnen Mannes ging unferm Dichter auf feiner Rudreife in das Baterland voraus. Den 20ten Rovember 1647 fam er ju Frauftadt an, und lehnte, aus Liebe für fein Baterland, den Ruf als Drofeffor der Mathe. matif an der Frankfurter Atademie, und einen noch ehrenvolleren und glangendern nach Upfala ab. Aber auch andere Liebesbande feffelten den Dichter in Frauftadt. Er verlobte fich den 27ten November 1648 mit Rofina Deutschlander, der Tochter eines angefes benen Sandeleberen gu Frauftadt, und im Januar des folgenden Jahres wurde die Bermahlung vollzogen. Unterdeffen war auch der Beftphalifche Friede abgefchloffen, und Rube fehrte allmablig in das ger= ruttete Schlefien gurud. Das Schidfal feines Baterlandes hatte dem Dichter fo fcmer auf dem Bergen gelegen, daß er jest erft wieder recht frei aufathmen und guten Sagen auch fur fich entgegen fcauen fonnte.

Das Baterland zeigte fich jest nicht undantbar gegen einen fo wurdigen und treuen Sohn. Die Landstande des Fürstenthums Glogau mahlten ihn zu ihrem Syndifus, welches ehrenvolle aber auch mit vielen Geschäften verbundene Amt er vom 3ten

Marz 1650 an bis zu seinem Tode, redlich und eifrig, zu allgemeiner Zufriedenheit, verwaltete, obzleich er niemals als immatrikulirter Studiosus Juris die Rechte somulat geübt hatte. Seine von Amtsarbeiten freie Zeit widmete er den Musen, und ein großer Theil seiner dramatischen Werke gehört dieser letzten Lebensperiode an, namentlich die Trauerspiele: Carolus Stuardus, Papinianus, und die trefslichen Scherz und Schimpf Spiele: Das verliebte Bespenst und Schimpf Spiele: Das verliebte Gepenst und die geliebte Dornrose, Peter Squenz, Horribilicribrifar. Auch mit Singsspielen und festlichen Freudenspielen versuchte sich unser Dichter in seinen letzten Lebensjahren. Ein vollstänzdiges Verzeichniß von Gryphius poetischen Werken sindet sich bei Bredow.

Oft hatte Grophius den Wunsch ausgesprochen, Gott moge ihn eines ploklichen Lodes sterben lassen. Er war stets auf ihn vorbereitet, und Gott gab ihm, was er wünschte und wünschen durfte. Mitten in der Versammlung der Landesältesten, auf dem Landhause zu Glogau, traf ihn ein tödtlicher Schlag und machte seinem Leben ein Ende, im Jahre 1664, den 16ten Juli, Nachmittags um fünf Uhr, also in seinem 48ten Jahre. Er hinterließ eine Wittwe und drei Kinder, deren ältestes der nachmals als Dichter besrühmt gewordene Christian Grophius ist. Kurz

vor seinem Absterben nahm die Fruchtbringen de Gesellschaft unsern Grophius aus eigenem Antriebe zu ihrem Mitgliede auf und nannte ihn den Unsterblichen. über dem Grabe stellte man das Bild des Verewigten mit folgender Inschrift auf:

Abi, Lector, et cum Silesia festinum Summi viri fatum dole. Illi enim semper immaturi moriuntur, qui immortale aliquid cogitant.

Außer den fcon angeführten Ausgaben von Gryphius poetischen Werken find noch folgende erschienen:

Eine Sammlung von Trauerspielen, Dden und Sonetten. Bredlau und Leipzig (1657. 1663.)

Die durch Christian Gryphius beforgte Sammlung der Trauerspicle, Lustspiele, Sonette, Oden, Epigramme ic. seines Vaters, die leider auch nicht vollständig ist. Breslau und Leipzig 1698.

Gryphius Dichterruhm unter seinen Zeitgenofs fen gründete sich zumeist auf seine Tragodien, und was darin Schönes und Großes von ihm geleistet worden ist, hat man auch in unfrer Zeit nicht verstannt, obgleich sich in ihnen ein weiterer, schrosserer Abstand zwischen Gryphius Poesse und der gegenwärtigen fühlbar macht, als in seinen Comodien, und besonders als in seinen Lyrischen Gedichten und Epigrammen. Da der Plan und Umfang unser Sammlung nicht erlaubt hat, ein dramatisches

In arday Google

Bedicht von Grophius mitzutheilen, so wurde es auch hier nicht schidlich sein, über den Geist und die Form seiner Tragodien und Comodien zu spreschen, da unfre Charafteristisen nur als Einleitungen zu den Gedichtsammlungen dienen sollen. Wir versweisen daher unfre Leser auf das, was Bredow, Wachter, Franz Horn und Bouterwet über Grophius, als dramatischen Dichter, ausgesprochen haben, und beschränken uns in dieser Charafteristis auf den Dichter der Oden, Sonette und Episgramme.

Mle Enrifer ift Undreas Grophius burch Schwung, Feuer, Innigfeit und Liefe des Gefühls über Dvis erhaben, dem er aber in der Bediegenheit und Rundung der Form nachsteht. Geine Bedanten find oft fubn, feine Bilder meift lebendig aufgefaßt, feine Refferion geht tief, und feine Empfindung drudt fich wahr und warm aus. Die meiften und beften feiner Dden, Lieder und Sonette, befonders die, welche er in den Beiten der Prufung gefchrieben hat, fprechen eine ernfte, ja finftre Schwermuth aus. Er betrachtet Welt und Leben auf ihrer Nachtseite; Alles ift eitel, Belt ift Lod, Schonheit ift Buft und Dunft, Luft ift Berderben, find die Spruche, um die fich hier feine Dufe unablaffig oft freilich bis gur Ermudung - drebt. Befonders geben feine materiellen Befdreibungen der Auflosung

des menschlichen Rorpers manchmal in das Etelhafte über, und fein Pathos überfpannt fich und verfliegt in betäubenden Aufrufungen und Seufgern. Aber in dem Grauen ber Berwefung und in den wildeften Sturmen des Lebens verliert die Dufe unfere Dichters niemals den ewigen Ungelftern der gottlichen Liebe aus dem Geficht, und nie reift der Unter des Glaubens und der hoffnung fich aus der Geele des auf dem Meere der Leiden und Widerwartigfeiten Umbergeworfenen los. Gin grofartiger Ernft fpricht fic aber auch in den Bedichten aus, die ihr Dafein einem gludlichen Lebensmoment verdanten, wie g. B. in ben Sonetten an Eugenien und in den Liedern auf feine Bermablung. Rur wo fein eigenes Gefühl unberührt blieb, fonnte er auch wohl leicht ichergen, wie g. B. in einigen Gludwunschungen, Dochzeitge= dichten u. d. m. Gine befondere Auszeichnung verdienen Grophius Conette, über die wir das Urtheil eines geiftreichen Rritifers, Frang horn's, mittheilen wollen, der einer der erften gewesen ift, die in unfrer Beit auf den Werth derfelben aufmertfam gemacht haben. " Beit großer (ale im Epigramm) ift er im Conett, in welchem er fogar zuweilen Flemming übertrifft und felten ihm nachfteht. Sier ift es, wo fich feine Individualitat am deutlichften und angiebenoften offenbart. Wir feben ibn bier als einen nachdentlich frommen, ruftigen, fleißigen und

gelehrten Dann, der fich im Rreife feiner Ramilie, die er gartlich liebte, gar wohl befunden baben mag.\*) Daber denn auch der Reig, den jene Sonette, welche an einzelne Glieder feiner Familie gerichtet find, auch noch für uns baben muffen, die wir fle alle nicht tannten, ein Reis, der eben durch die Deutlichfeit und Rlarbeit, mit der fie fich geben, durch das quedrudevolle mimifche Leben, das diefen Gedichten eigen ift, und durch die Freundlichfeit, mit der wir uns durch fie gleichfam eingeführt feben in feinem Saufe, in und erweckt werden muß." \*\*) Graphius Epis gramme enthalten jum Theil eine Refferion oder eine Empfindung, die durch fchroffe Gegenfate gefdarft werden, theils fehlt ihnen auch der Stachel des Spottes und Schimpfes nicht. Am wenigsten haben uns die geiftlichen Epigramme angesprochen.

Gryphius Fehler und Schwächen haben wir schon obenbin angedeutet. Sie bestehen größten Theils in einer überschwänklichkeit des Gefühls, die sich selbst nicht genügen kann, und daher manchmal übertreibt und unnatürlich wird, eben in dem Ringen, sich in ihrer ganzen Natur auszusprechen. Biele Belege dazu finden sich namentlich in den Kirchhofsgedanten.

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung pagt nur auf einen tleinen Theil ber Sonette.

<sup>&</sup>quot;) Die Poefie und Beredfamtelt ber Deutschen 2c. Berlin 1822. If. I. G. 217 ff.

Das une Robes, Sartes und Schiefes in einzelnen Musdruden unfere Dichtere gurudftost, muffen wir in Bergleichung mit den Gedichten feiner Zeitgenoffen prufen, ebe wir darüber abfprechen. Gewiß ift es jedoch, daß Gruphius in der Form feiner Doeffe weniger flaffifch ift, ale Dpit. Richt felten zählt er die Gilben feiner Verfe, ohne auf ihr Daß Rudficht zu nehmen, und erlaubt fich Sarten in Bufammengiehungen, Abfürzungen und Berbindungen, die Dpit nicht dulden wurde. Go ift auch feine Wortstellung nicht felten bis gum Undentlichen verworren und gezwungen. Diefe fleinen einzeln ftebenden Flede vermogen jedoch nicht, une den Genuß feiner Gedichte ju vergallen, und wir ftimmen jum Schluffe Diefer Charafteriftit aus inniger überzeugung in Bredow's Urtheil ein: Undreas Gruphius muß unter die geiftvollften Dichter und Litteratoren gezählt werden, welche Deutschland im fiebzehnten Sahrhundert mit verdientem Ruhme auszeichnete, und fein Leben ift ein ermunterndes Beifpiel, wie angestammte Naturfraft unter niederdruckenden Bidermars tiafeiten von außen fich bennoch aus fich felbft emporgrbeitet.

Erftes Buch.

Reihen, Dben und Lieder.

#### Unbestand bes Glücks.

(Reihen der höflinge aus dem Trauerspiel: Leo Armenius).

D bu Wechsel aller Dinge! Immerwährend' Eitelkeit! Läuft benn in ber Zeiten Ringe Nichts mit fester Sicherheit?

Gilt benn Nichts, als Fall und Stehen? Nichts, benn Kron' und Henkerstrang? Ift benn zwischen Tief' und Hohen Kaum ein Sonnenuntergang?

Ewig manbelbares 1) Glude, Siehst du keine Szepter an ?

1) mandelbares.

Ift benn Nichts, bas beinem Stricke 2) Auf ber Welt entgehen kann?

Sterbliche, was ist bieß Leben, Als ein ganz vermischter Traum? Das, was Fleiß und Schweiß uns geben, Schwindet, als der Wellen Schaum.

Burften 3), Gotter biefer Erben, Schaut, was vor euch knieen muß! Oft, eh' es kann Abend werden, Kniet ihr unter fremdem Fuß.

Auch ein Augenblick verrucket Euern und ber Feinde Thron; Und ein enges Nun, bas fcmucket, Die ihr haßt, mit eurer Kron'. \*)

<sup>2)</sup> Bielleicht: beiner Tüde? Strid heißt hier fo viel als: Schlinge.

<sup>3)</sup> Pringen.

<sup>\*)</sup> D. h. ein furzer Augenblick schmuckt eure Feinde mit eurer Krone.

Ihr, die mit gehäuften Ehren Sich ein Fürst verbunden macht, Wie bald kann man von euch hören, Daß ihr in die Ketten bracht!\*)

Urme, fucht boch hoch zu steigen! Eh' ber Ruhm euch recht erblickt, Mußt ihr Haupt und Augen neigen, Und ber Tob hat euch bestrickt.

Pocht, die ihr die Welt erschüttert, Pocht auf eurer Waffen Macht! Wenn die Luft mas \*\*) trube wittert, Wird die schwache Faust verlacht.

Dem Metalle zugeflossen, Dem ber Tagus Schat' anbot, Bat oft, eh' ber Tag geschlossen, Um ein Stucke schimmelnb Brobt.

<sup>\*)</sup> D. h. daß ihr in Retten gebracht, geworfen feid.

<sup>\*\*)</sup> D. h. etwas, ein wenig.

Schone, die schneeweißen Wangen, Die die Seelen nach sich ziehn, Des Gesichtes edles Prangen Heißt ein schlechter Frost verbluhn.

Indem wir die Jahre gahlen Und nach hundert Erndten fehn, Muß es an der Stund' uns fehlen, Clotho ruft, es fei geschehn.

Zimmert Schloffer, baut Pallafte, Haut euch felbst aus hartem Stein! Uch, ber Zeit ist nichts zu feste — Was ich bau', bricht Jener ein.

Nichts, Nichts ift, bas nicht noch heute Konnt' in Gil zu Trummern gehn, Und wir, ach, wir blinden Leute, Hoffen fur und fur zu stehn! Reihen der Tugenden, des Todes und der Liebe.

(Aus dem Trauerspiel: Catharina von Georgien.)

## Die Tugenben.

Erschreckte Sterblichen, welch Zittern stößt euch an, Wenn man dem zarten Fleisch zusetzet, Und Schwerdter auf die Hälse weget?
Wie, daß ihr so verzagt ob dem, was tödten kann?
Muß man dieß lebenslose Leben
Den Jahren nicht zur Beute geben?
Warum denn so geliebt, was man verlieren muß?
Wie, daß ihr doch nicht auf wollt segen
Für das, was ewig kann ergögen,
Die Unruh, diese Last, die Thränen, den Verdruß?
Erbebt vor dem, der Leib und Seele
Kann in des grausen Abgrunds Höhle
Durch ein erzürntes Winken stürzen,
Und euch, was ewig lebt, abkürzen!

Dieser Pfeil, ber mit bem Blut Gottes felbst genet, Der mich umfing, euch zu Gut', Beilt wen er verlett.

Die Liebe.

Diefer Pfeil, ber durch das Herz Gottes felber brang, Todtet Furcht und Qual und Schmerz Und ber Folter 3wang.

Der Tob.

Diese Fackel leuchtet zwar Euch aus dieser Welt; Dennoch führt sie von der Bahr' In des himmels Zelt.

Die Liebe.

Dieser Fackel heiße Gluth Steckt die Geister an, Daß man mit entbranntem Muth Vor Gott treten kann.

Wem vor biesem Bogen graut, Kennt noch Welt, noch sich; Wer die Erbe recht durchschaut, Wunscht nicht mehr, als mich.

Die Liebe.

Wer nicht biefen Bogen liebt, Kennt noch sich, noch Gott, Und bleibt hier und bort betrübt, Ja, ift lebend tobt.

Der Tob.

In mein weißes Ehrenkleid Ward Gott felbst verhüllt, Als er eurer Seelen Leid Durch sein Leid gestillt.

Die Liebe.

Diefer ') Purpur ift gefärbt In bes Hochsten Blut, Ule er euch am Kreuz ererbt Ein unendlich Gut.

1) Meine.

Schließ' ich euch bie Augen zu, So schließt ihr vielmehr Dieses Streiten sonder Ruh', Diesen Kampf ohn' Ehr'.

Die Liebe.

Wem vor meiner Flammen Macht Erstarrt Aug' und Licht, Sieht in heilig hochster Pracht Gottes Angesicht.

Der Tob.

Die ihr in ben Banden fchmacht', Wendet euch zu mir! Ich brech' auf der Kerker Nacht, Offne Block und Thur.

Die Liebe.

Bunfcht ihr euch von Banden frei? Kommt zu mir allein! Liebe fprengt die Kett' entzwei, Bricht durch Stahl und Stein.

Sast ihr biefes Thranenthal, Bietet mir bie Sand! — Ich fuhr' aus bem Folterfaal In bas Vaterland.

Die Liebe.

Eilt ihr in das Reich der Luft, Ich geh' euch voran! Mir ist diefer Weg bewußt, Den man treten kann.

Der Tob.

Was ist stärker als der Tod?

Die Liebe.

Liebe gilt noch mehr.

Der Tob.

Der Tob endet Leib und Moth.

Die Liebe.

Liebe front mit Chr'.

Der Tob hebet Alles auf -

Die Liebe.

Mur die Liebe nicht.

Der Tob.

Wenn fein Pfeil in vollem Lauf -

Die Liebe.

Den die Liebe bricht. Reine Lieb' herrscht fur und fur -

Der Tob.

Die burch mich bewährt -

Die Liebe.

Trägt ber ew'gen Krone Bier -

Der Tob.

Die burch mich beschert. — Sab' ich nicht Gott selbst bezwungen? —

Die Liebe.

Nachdem ich ihn band.

Der Tob.

Den ich an bas Rreug gebrungen? -

Die Liebe.

Ich bot dir die Hand.

Der Tob.

Rechtschaffne Liebe wird nur in bem Tob' erkennet.

Die Liebe.

Wer liebt, wird burch ben Tob von Liebe nicht getrennet.

Der Tob.

Der liebt ohn' alles Falfch, ber bis zum Tobe liebt.

Die Liebe.

Wer liebend ftirbet, wird nicht burch ben Tod betrubt.

Die Tugenben.

Wer bis zum Tobe liebt, wird ewig fteben, Und kann im Tobe nicht vergeben. Es hilft nicht, baß man kampf' und ringe: Das Ende kronet alle Dinge. Wer angefangen, muß vollbringen, Wo er ein Siegeslied will singen. Wer bis zum Brandpfahl Gott getreue, Wer nicht vor Jang' und Schwerdt ist scheue, Wer mit der Gruft verwechselt Staat und Thron, Derselb' erlangt die herrlichst' Ehrenkron'. Alles vergeht, Tugend befteht.

Es ist vergebens, Lalia, daß man acht', Der Augen Glanz, ber trefflichen Stirne Pracht, Der Purpurmund, ber Schnee ber Wangen Sei machtig, bieses Herz zu fangen.

Nein, beine 1) Lippen sind nur umsonst bemuht, Obgleich dieß Antlit gleich einer Rose bluht, Obgleich das übersuße Singen Auch machtig, Lowen zu bezwingen.

Schönste Siren', der lieblichen Saiten Klang, Die Marmorbrust, der lustigen 2) Füße Gang, Dieß Fleisch, dem alle Lilien weichen, Der Leib, dem kein Geschöpf zu gleichen;

- 1) eure. Und eben fo in ber vierten Strophe.
- 2) Bielleicht: luftigen.

Der Hande Schnee, ber machtigen Urme Band Sind viel zu nichtig, wenn nicht das werthe Pfand, Das nur des Himmels Gunst austheilet, Die Tugend, beine Schwachheit heilet.

Die werthe Tugend, Lalia, bleibt und steht, Wenn nun die Schönheit, als lichter Blig, vergeht, Und wenn die beiden Stern' erbleichen, Und wenn der Körper wird zur Leichen.

Die stedt mich jest mit schütternden Flammen an, Die macht, daß ich mich selbst nicht beherrschen kann,\*) Die zwingt mich, aus mir selbst zu reisen \*\*), Und was nicht ewig, wegzuweisen.3)

Weg, Welt, weg, Erbe, nichtige Phantasie! Weg, Stand, weg, Ehre, stüchtiger jest als je! Weg, was mein Geist zuvor geliebet! Weg, was mein schlechtes Herz betrübet!

<sup>3)</sup> hingufchmeißen, reimend mit reißen, alt ft. reifen.

<sup>\*)</sup> Denn fie (die Tugend) beherrscht mich gang.

<sup>\*\*)</sup> Aus meinem alten Menfchen herauszugeben.

Gelehrte Thorheit, kostlicher Unverstand! Einst 4) mein Begehren — jest, nun du mir bekannt, Mein Schmerz und Irren — geh' bei Seite, Eh' ich mich tiefer noch verleite! 5)

Weg, meine Laute! Wer wird burch mich ergögt, Wenn man die Glieber nun in die Grube fest? Wird Jemand, was ich schreibe, lesen, Wann ich werd' in der Gruft verwesen?

Was wird es helfen, wenn der entleibte Geist Blog und alleine nach dem Gerichte reist, Daß mich ein Sterblicher 5) geehret, Und mir mit Anmuth zugehöret?

Die Tugend bricht das schreckliche Net entzwei, Trott Tod und Hölle, spricht uns von Schmerzen frei; Sie lehrt, was irbisch ist, verlachen, Und kann uns gleich den Göttern machen.

4) Bor. - 5) einverleite. - 6) fterblich Menfch.

## Bas ift bie Belt?

Was ist die Welt, Die mich bisher mit ihrer Pracht bethöret? Wie plöglich fällt, Was Alt und Jung, was Reich und Arm geehret! Was ist doch Alles, was man allhier sindt? — Ein leichter Wind.

Was jego bluht, Kann noch vor Abend ganz zertreten werden. Der sich hier muht Um flüchtig Geld, muß ohne Geld zur Erden; Er sammelt fleißig, doch für Andre, ein, Und stirbt allein.

Das kleine Thier, Das Seiden spinnt, verstrickt sich in sein Spinnen: So muffen wir Durch unsern Fleiß oft unsern Tod gewinnen. Biel' hat Verftanb, und was uns weise macht, Ins Grab gebracht.

Der Tulipan Wird, weil er glanzt, von Jungfraun abgeschnitten.— Schau' Menschen an! Sie haben Schmach, um daß sie schön, erlitten, Und, wenn sie nicht entsetzt ein schneller Tob, Ach, Angst und Noth!

Bist du bekannt? — So kann dir Jeder beine Feht' 1) aufrücken. Wofern dein Stand Berborgen liegt, so wird bich Jeder brucken. Wer reich ist, wird beneidet und verlacht, Wer arm, der schmacht'.

Wie ohne Ruh'
Ein Schifflein wird balb her, balb hin geschmissen,
So setzt uns zu
Der Sorgen Sturm; wir werden hingerissen
Auf dieses Lebens schmerzenvollen See,
Da eitel Beh.

<sup>1)</sup> Beil'.

Wie selig ist, Wer schabenfrei kann in den Port einfahren, Wer sich erkiest Den rechten Lauf der gottergebnen Schaaren! Der kann, ob Wellen, Bergen gleich, aufstehn, Nicht untergehn.

## Eitelfeit bes Irbifchen.

Die herrlichkeit ber Erben Muß Rauch und Afche werben; Rein Fels, kein Erz kann stehn. Das, was uns kann ergögen, Was wir fur ewig schäßen, Wird als ein leichter Traum vergehn.

Was sind boch alle Sachen, Die uns ein Herze machen, Als schlechte Nichtigkeit? Was ist des Menschen Leben, Der immer um muß schweben, Als eine Phantasie der Zeit?

Der Ruhm, nach bem wir trachten, Den wir unsterblich achten, Ist nur ein falscher Wahn. Sobalb ber Geift gewichen, Und biefer Mund erblichen, Fragt Reiner, mas man hier gethan.

Es hilft kein weises Wissen — Wir werden hingerissen Dhn' einen Unterscheib. Was nutt der Schlöffer Menge? Dem hier die Welt zu enge, Dem wird ein enges Grab zu weit.

Das Alles wird zerrinnen, Was Muh' und Fleiß gewinnen, Und saurer Schweiß erwirbt. Was Menschen hier besißen, Kann vor dem Tod\*) nicht nugen: Das Alles stirbt uns, wenn man stirbt.

Ist eine Luft, ein Scherzen, Das nicht ein heimlich Schmerzen Mit herzensangst vergalt? Was ist, womit wir prangen?

<sup>\*)</sup> D. h. gegen den Tod.

Wo wirst bu Chr' erlangen, Die nicht in Hohn und Schmach verfällt?

Was pocht man auf die Throne, Da keine Macht, noch Krone Kann unvergänglich sein? Es mag vom Todtenreihen Kein Szepter dich befreien, Kein Purpur, Gold, noch ebler Stein.

Wie eine Rose bluhet, Wenn man die Sonne siehet Begrußen diese Welt, Die, eh' der Tag sich neiget, Eh' sich der Abend zeiget, Verwelkt und unversehns abfällt:

So machsen wir auf Erben, Und hoffen, groß zu werden, Und Schmerz: und Sorgen frei; Doch eh' wir zugenommen, Und recht zur Bluthe kommen, Bricht uns des Todes Sturm entzwei. Wir rechnen Jahr' auf Jahre; Indessen wird die Bahre Und vor die Thur gebracht; Drauf mussen wir von hinnen, Und, eh' wir und besinnen, Der Erden sagen gute Nacht.

Weil uns die Lust ergöget, Und Starke freie schäßet,\*) Und Jugend sicher macht, Hat uns der Tod bestricket, Die Wollust fortgeschicket, Und Jugend, Stark' und Muth verlacht.

Wie viel sind jest vergangen! Wie viel liebreicher Wangen Sind diesen Tag erblaßt, Die lange Rechnung ") machten, Und nicht einmal bedachten, Daß gar so kurz ihr Recht verfaßt!"

<sup>1)</sup> Raltung. — 2) Dag ibn' ibr Recht fo furg verfagt.

<sup>\*)</sup> Weil die Luft die Starte fur frei vom Codes: gefet halt.

Auf, Herz, wach' und bebenke, Daß dieser Zeit Geschenke Den Augenblick nur bein! Was du zuvor genossen, Ift, als ein Strom, verschossen; Was kunftig — wessen wird es sein?

Verlache Welt und Ehre, Furcht, Hoffen, Gunst und Lehre, Und sleuch den Herren an, Der immer König bleibet, Den keine Zeit vertreibet, Der einig ewig machen kann.

Wohl bem, ber auf ihn trauet! Er hat recht fest gebauet, Und ob er hier gleich fällt, Wird er boch bort bestehen, Und nimmermehr vergehen, Weil ihn bie Starke selbst erhalt.

## Rebe eines Tobten aus feinem Grabe. 1)

D Mensch, bu Grab ber Eitelkeit, Eritt her zu diesem Grabe! Schau', was ich dir, du Raub der Zeit, Darein geleget habe. Was du jest bist, und bann wirst fein, Nimm von mir, dir zur Warnung, ein.

Ich war ein Mensch, wie du auch bist, Bon Stand und von Berstande, Dein gleiches Bild, bein Nebenchrift — Jest lieg' ich hier im Sande. Rein Marmor darf mein Grab erhöhn, Daß ich kann leichter auferstehn.

Was ift ber Menfch? Des Todes Biel, Des Frethums Wirbelmende.

<sup>1)</sup> Strophe 2, 5, 8 bis 18, 20 bis 26 und 31 fehlen.

Sein Thun? Der Eitelkeiten Spiel, Ein Borfat sonder Ende. Sein Geift? Ein halber Mundvoll Luft, Der so viel benkt und schafft und hofft!

Hier ift ber Granzstein aller Macht, Das Zollhaus aller Sachen; Kunst, Schönheit, Herrlichkeit und Pracht Darf sich nicht brüber machen.\*) Ein Schwerdt, ein Buch, ein Pflug, ein Stab Sucht unter einem Staub ein Grab.

Du hast, o Mensch, so weit zu mir, Als bein Fuß zu ber Erden; Der Tod, bein ståter Gast, winkt bir — Folg' ihm, willst bu klug werben! Was du sonst suchest weit und breit, Ist nichts als eitel Eitelkeit.

Ihr, bie ihr Runft und Wiffenschaft Erfunden und beschrieben,

<sup>\*)</sup> D. b. barf nicht barüber binaus geben.

Won beren Sinnen weisen Kraft Nichts unentdeckt geblieben, Sehr wenig hab' ich nicht gewußt, Und doch an diesen Ort gemußt.

Drum, ber bu biese Grabschrift liest, Und horst mich unter'm Sande, Denk' an ben Tod 2), wie hoch bu bist An Stand und an Verstande. Du hast nicht einen Schritt zu mir, Dein Grab steht unter'n Füßen dir.

Du wirst aus beiner Felber Raum Ein Grab, barin 3) zu liegen, Gewand aus beinem Kasten kaum Bum Sterbekleide 4) kriegen; Bon benen, welche bich jest ehr'n, Wird man bich nicht mehr nennen hor'n.

Nackt ein, nacht ziehn wir aus ber Beit, Richts folgt une, wann wir fterben,

<sup>2)</sup> Gebent' an Tob. - 3) auba. - 4) Sterbetittel.

Als des Gewissens Reinigkeit, Das Andre bleibt den Erben. Weib, Kind, Haus, Ansehn, Amt und Gut Nimmst du nicht, noch sie dich in Hut.

Wann es am letten Abbruck\*) ift, So hilft dir nichts dein Wiffen; Die Kunste, die du einst erkiest, Und dein Verstand versließen. Gott sieht bloß deinen Glauben an, Fehlt dieser dir, fehlst du der Bahn. \*\*)

Gott fürchten, dieses übertrifft All' andere Gesetze, Und Christum lieben, alle Schrift Und aller Weisheit Schätze, Dem heil'gen Geiste geben Statt, Der Menschen allerklügsten Rath. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> D. b. am letten Uthem, ein Bild, hergenoms men vom Abdruden eines Gewehrs zc.

<sup>\*\*)</sup> D. h. fo verfehlft du die rechte Bahn gum Simmel.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h. den beiligen Geift in fich aufnehmen, ihm Raum in fich vergonnen, übertrifft den klugften Menschenrath.

Mein Pilgrim, Eines bas ift Noth, Daffelbe heißt: Wohl sterben. Kannst du es, du siehst nicht den Tod — Wo nicht, du mußt verderben. Wohl Sterben ist wohl Auferstehn. Drauf wart' ich — Du magst fürder gehn. Rebe eines Gelehrten aus feinem Grabe.

Wie eitel ist, was wir hoch schäßen! Was ist, das eilends nicht vergeht? Wie flüchtig, was und kann ergößen! Wie bald verfällt, was jego steht! Wie bald muß alles Fleisch erbleichen! Wie plöglich wird der Mensch zur Leichen!

Ach, was ist Alles, was uns zieret, Und vor der Welt zum Wunder macht, Wenn nun der Tod sein Recht ausführet, Und unser Geist in Angst verschmacht'? Was nutt doch aller Menschen Wissen, Wann wir die lassen Augen schließen?

Romm, wer bu bift, hier kannst bu ichauen, Wo ich noch ichauenswurdig bin,

Wie bas, auf was wir Menschen bauen, Ein einz'ger 1) Augenblick reißt hin. Ich bin nicht mehr, ben bu gehoret, Den so manch hoher Sinn geehret.

Der Geist ist weg, bem, was verborgen, Dem Erd' und Himmel offen stund. Umsonst ist nun mein weises Sorgen, Jest schweigt der wohlberedte Mund. Ich, der vorher 2) so viel durchlesen, Weiß jest nicht, was ich selbst gewesen.

Die beiben Lichter, bie burchsehen Der ewig hellen Lichter Schaar, \*) Und was in Luft und See geschehen, Und was nur anzutreffen war, Die schier, was Jeder bacht', erfunden, Sind blind und tobt und ganz verschwunden.

<sup>1)</sup> einig - 2) vorbin.

<sup>\*)</sup> D. h. die durchschauet haben das heer der Sterne.

Die Zunge, die Herz, Geist und Leben Gleich als ein Donnerstrahl durchrif, Die über Sternen konnt' erheben, Die in den Abgrund niederstieß, Die Wilde konnen einst 3) bewegen, Fault jest, und kann sich felbst nicht regen.

Die Hande starren, die geschrieben, Was viel berühmte Leut' ergößt; Die Hande, die so viel getrieben, Sind durch des Todes Hand verlett. Hier ist das Ende meiner Reisen, Allhier verläßt uns, was wir preisen.

Hier hilft kein Recht — wir muffen weichen; Hier hilft kein Kraut — der Mensch ist Gras; Hier muß die Schönheit selbst erbleichen; Hier hilft nicht Starke — du bist Glas; Hier hilft kein Ubel — du bist Erden; Richt Ruhm — bu mußt zur Uschen werben.

3

<sup>3)</sup> vor. D. f. bie einft Bitbe bewegen Connte.

Hier hilft kein Purpur, kein Geprange: Die Herrlichkeit ift nur ein Traum. Und wurd' uns gleich die Welt zu enge, Wir finden doch im Grabe Raum. Hier gilt nicht Gold, nicht greise Haare: Der Tod wirft Alles auf die Bahre.

Freund', Ehre, Guter, Kunst und Titel, Stand, Haus und Ruhm verlass' ich hier, Und trage nichts, benn diesen Kittel Und ben geringen Sarg mit mir. Mein Name, ber noch scheint zu stehen, Wird auch in kurzer Zeit vergehen.

Gott, bem wir Rechnung übergeben, Acht' mein gelehrtes Wissen nicht; Er forschet nur nach unserm Leben, Und ob wir, was er hieß, verricht'. Er will zwar Weisheit mit viel Kronen, Doch nur, wenn sie ihm bient, belohnen.

Sahrt wohl, ihr Gafte biefer Erben! Ich geh' euch vor, ihr folget mir. Was ich jest bin, muß Jeder werden; Es galt mir heute, morgen bir. Ude! Dieß mögt ihr von mir erben: Die größte Kunst ist Konnen sterben. Aus den Rirchhofsgedanken. (Das ganze Gedicht besticht aus funfzig Stroppen.)

Wo find' ich mich? Ift dieß das Feld, In dem die hohe Demuth bluhet? Hat Nuh' Erquickung hier bestellt Dem, der sich für und für bemühet, Der heißer Tage strenge Last Und kalter Nächte Frost ertragen, Und mitten unter Ach und Klagen Sorg', Angst und Muh' auf sich gefaßt?

D Schul', in ber bie höchste Kunft Und Sterblichen wird vorgetragen, In ber nicht Blatter voll von Dunst, Kein Buch voll Wahn wird aufgeschlagen, Wie übel hab' ich meine Zeit In lauter Eitelkeit verschwendet! Wer seine Stunden hier anwendet, Erlernt den Weg der Ewigkeit. Ach, Tobten, ach, was lern' ich hier! Was bin ich, und mas werd' ich werden? Was fühl' und trag' ich doch an mir, Als leichten Staub und wenig Erden? Wie lange wird mein Körper stehn? Wie bald werd' ich die Jahre schließen, Wie bald die Welt zum Abschied grüßen, Und aus ber Zeiten Schranken gehn?

Werd' ich wohl zu ber großen Reif'
Bedachtsam mich bereiten können?
Wie, oder wird den letten Fleiß
Ein schleunig Aufbot mir nicht gönnen?
Ach, herr des Lebens, eile nicht,
Mich unverwarnet zu betagen!
Sei, wenn die Todtenuhr wird schlagen,
Mein Schutherr, Leitsmann, Weg und Licht!

Wo werd' ich die erblaßte Leich' Und wie der letten Gruft vertrauen? Wie Mancher, der in Allem reich, Ließ sich umsonst sein Grab aufbauen! Wie viel bedeckt ein fremder Sand! Wer kennt bes rauhen Gludes Falle? Wie Manchen schmiß die tolle Welle An fremder Ufer wilden ") Strand!

Doch aber ist so viel nicht an,\*)
Db ich gesellt, ob einsam liege,
Herr, wenn mein Geist nur stehen kann,
Und ich vor beinem Richtstuhl siege.
Ich weiß, die angesetzte Zeit
Wird bald mit ungeheuerm Krachen
Und lichter Gluth das Vorspiel machen
Der unbegrenzten Ewigkeit.

Da werd' ich euch, die ich jest schau', Und doch nicht weiß zu unterscheiden — Wie ich voll fester Hoffnung trau' — Sehn ganz versenkt 2) in Freud' und Leiden, In Freuden, die kein Sinn ersinnt,

<sup>1)</sup> rauber, was zwei Berfe vorber fieht.

<sup>2)</sup> vertauft.

<sup>\*)</sup> Doch ift fo viel nicht daran gelegen.

In Leib, bas Niemand kann ermeffen, In Luft, die aller Angst vergeffen, In Leib, bas nimmer nicht zerrinnt:

In Freuben, ben' die Welt zu klein, In Leid, ob dem die Holl' erschüttert, In Lust, dem Schiffbruch aller Pein, In Leid, das state Furcht verbittert, In Lust, die alles Uch ertränkt, In Leid, das gar 3) kein Hoffen kennet, In Wonne, die kein Sorgen trennet, In Leid, das ewig brennt und kränkt.

Ich werd' euch sehn mit eurer Haut, Doch von Verwesung frei, umgeben! Was ihr der Grube habt vertraut, Wird um die vollen Abern leben. — Ich werd' euch sehn. — D Unterscheid! Verklärt, und mich an euch ergöhen — Verstellt, und mich ob euch entsehen, Und rusen Ach! D Wonn'! D Leid!

<sup>3)</sup> gang.

Ich werb' euch sehn mehr benn bas Licht Bon zehnmahl tausend Sonnen schimmern — Ich werb' euch sehn, und mein Gesicht Verbergen vor bem Jammerwimmern — Ich werb' euch sehn, mehr schon als schon, Euch, mehr benn häßlich und elende, Euch zu bem Trost, euch in die Brande Gespensterschwerer Nachte gehn.

Viel, die man groß und heilig schätt, Schätt Gottes Ausspruch für verloren, Wiel, die man schmäht, verspeit, verlett, Sind zu dem großen Reich erkoren.
Starrt ob dem schönen Marmor nicht! — Sein Schmuck und Grabschrift können trügen; Die Leiche nur weiß nichts von Lügen, Nichts von Betrügen das Gericht.

Sie zeigt bir, baß bu mußt vergehn In Faul', in Dunft, in Staub, in Erben, 4) Daß auf ber Welt nichts konne stehn,

<sup>4)</sup> In Baut', in Angfi, in Stand und Erben.

Daß jebes Fleisch muss Asche werben, Daß, ob wir hier nicht gleiche find, Der Tob boch Alle gleiche mache — Geh' und beschicke beine Sache, Daß bich ber Richter wachend find'!

Er einzig weiß, was Grab und Tob Vermischt, genau zu unterscheiben; Er weiß, wer nach der letten Noth Soll ewig jauchzen oder leiden; Er sorgt, daß nicht der kleinste<sup>5</sup>) Staub Von einem Körper ihm verschwinde: Ihn hüten Wasser, Luft und Winde, Ihm raubet<sup>5</sup>) nichts der Zeiten Raub.

Ach, Tobten, ach, was lern' ich hier! Was war ich einst? Was werd' ich werden? Was ewig, bleibt uns für und für — Und ich bekümmre mich um Erden?

<sup>5)</sup> Meifte? Sou wohl heißen minfte, b. f. mins befte. Die Brestauer Ausgabe von 1698 hat auch: meinfte.

<sup>6)</sup> Ihm raubt gar.

D lehrt mich, bie ihr lieget, ftehn, Daß, wenn ich Jahr' und Zeiten schließe, Wenn ich die Welt zum Abschied gruße, Ich mög' aus Tod in Leben gehn!

# Die mit Thränen fäen.

# Erfter Sag.

Was seh' ich bort für schmerzenvolle Haufen? Wie, daß sie so die Brüste schlagen, Mit überhäuften Thränen klagen, Und ihr verwirrtes Haar ausraufen? Was streuen sie für Saamen in die Erden, Die ihrer Zähren Regen nett? Wer mag es sein, der sie verlett? Wie, daß sie so kleinmuthig werden?

Erfter Gegenfag.

Ach, biefe find's, bie, wann ber Frost wird schwin-

Mann biefer Wetterfturm vergangen, Und Ader, Baum' und Felber prangen, Mit hochster Lust sich frohlich werden finden, Und ohne Trubfal miteinander lachen, Auch sich an dieser Saaten Frucht, Nach der betrübten Tage Flucht, Mit scharfgewehten Sicheln machen.

# Erfter Bufas.

Test gehen sie, sie gehen, Kind und Mann, Mit bloßen Fußen, Und stoßen oft an Fels und Disteln an, Daß man auch fließen Auf jeden Tritt die Purpurtropfen sieht, Gleich wie die Ros' aus ihren Dornen bluht.

# 3meiter Sag.

Die Augen sind von Weinen gar verdorben, Die herbe Fluth durchbeißt die Wangen. Das Herz, mit heißer Angst umfangen, Ist schier in Bangigkeit erstorben. Wie wenn ein Schiff sich scheitert an die Klippen, So hort man, daß ein Jeder ruft; Das Winseln dringt durch Well' und Luft, Doch jedes Wort stirbt auf den Lippen.

### 3meiter Gegenfag.

Sie werfen weg, sie streuen auf den Acker, Was sie durch so viel Noth und Sorgen. Erschwitz, worüber sie der Morgen Und Abendröth' und Mitternacht fand wacker. Doch seid getrost! Der Schad' ist nicht zu achten. Was jeho stirbt, wird wieder geben, Was jeho stirbt, wird wieder leben, Ihr sollt nicht ewig also schmachten.

#### 3meiter Bufag.

Ihr werbet balb erfüllt von höchster Lust 1)
Burucke kommen,
Und keiner Noth euch ferner sein bewußt.
Was jest benommen,
Wird durch der Garben Menge schon ersest;
Wohl bem, der auf sein Kreuz so wird ergöst!

x) voll mehr benn höchfter Luft.

# Gott, dem heiligen Geift. 1)

#### Sag.

Beift, burch ben die Geister leben, Geist, burch den die Weisheit lehrt, Geist, durch den man Jesum ehrt, Geist, der rechten Trost kann geben, Wenn uns der Strom der Angst bis in den Absgrund reißet,

Wenn und ber Feind ansticht!2) Geift, burch ben unfer Gott und feine Kinder heißet,

Und frei von Schulben fpricht, Durch beffen Kraft wir konnen beten, Und vor des Höchsten Augen treten, Durch deffen Hulfe wir obsiegen, Wenn uns Anfechtung will bekriegen!

<sup>1)</sup> Die erften brei Strophen find weggeblieben.

<sup>2)</sup> anfict?

#### Gegenfas.

Ach, erwecke meine Seele, Wende meinen Unverstand, Beige ben, den Gott gefandt, Reiß mich aus der Jammerhöhle, In welcher mein Gemuth verschlossen und vers huttet,\*)

Und fonder Ende gagt, In der des Sochsten Born mit heißem Gifer wuthet

Und mein Gewiffen nagt! Ich zittre. — hilf mir den erbitten, Der feine Donner aus will schütten! Ich kampfe. — hilf mir überwinden! Ich irre. — Laß den Weg mich finden!

#### Bufas.

Du weißt, daß ich burch mich nichts fann voll= bringen, Ich weiß, daß bu durch mich kannst Alles thun.

<sup>\*)</sup> D. b. wie in einer Sutte eingeengt ift.

Drum bitt' ich, Berr, lag meiner Hanb 3) gelingen,

Was bu befiehtst, bis daß mein Fleisch wird ruhn! Gieb, weil das Blut sich in den Abern regt, Ein Herz, das nichts bewegt, Gieb, wenn mein Geist dieß Fleisch, sein Haus, ablegt,

Das bie, bie felig, tragt!

3) Fauft.

# Um Schluffe bes Sahres.

Je mehr wir Sahre gahlen, Je mehr uns Tage fehlen, Je mehr bie Zeit sich kurzt: Es wird mit ihr verloren, Was mit der Zeit geboren, Die Alles fallt und sturzt. 1)

Doch, ob wir hier veralten, Db Hand' und Herz erkalten, Gehn wir doch ganz nicht ein.\*) So viel wir abgenommen, So nahe sind wir kommen Der Freuden 2) ober Pein.

II.

<sup>1)</sup> Diefe Strophe ift aus ben beiben erften bes Gebichts gufammengefest. Die britte ift weggeblieben.

<sup>2)</sup> Bouuft.

<sup>\*)</sup> D. h. vergehn wir doch nicht ganglich.

Ach Menschen, biese Jahre, Sie führen zu ber Bahre Und nach ber Bahr' zur Kron'; Sie führen zu bem Throne, Dem ewig hohen Lohne, Wo nicht zu stätem Hohn.

Unenblich ewig Wefen, Durch beffen Tob genesen, Was Zeit und Jahre gahlt, Ach, laß unenblich leben Die, ber bu bich gegeben, Und ewig hast erwählt! \*)

Soll sie die Zeit bewähren, So laß sie nicht beschweren Mit dem, was zeitlich ist, Gieb ewige Gedanken Der, die in diesen Schranken Zur Ewigkeit erkiest.

Daß, wenn fie abgeleget Bas fie, als fterblich, traget,

<sup>\*)</sup> Die Scele namlich.,

Der rauhen Jahre Last, Sich zu bir mog' erheben,\*) Der bu, ein Mensch im Leben, Jahr' auch gezählet haft.

\*) Das Subjett fie fehlt, und muß aus dem Zwifdenfage ergangt werden.

# Un feinem Geburtstage.

Wenn ich bie Zeiten überlege, Wenn ich bes Sochsten Gunft erwäge, Die in ber Zeit er mir erweift, So sink' ich ehrerbietig nieder Und opfre Dank = und Freuben = Lieber Ihm, ben 1) Luft, Erd' und himmel preift.

Er hat mich frisch und unverleget Aus Mutterleib' in's Licht versetet, In's Licht, bas mit hochheiterm Schein Durch seine Rirche strahlt und brennet; Er hat mich fur sein Kind erkennet, Und schrieb in's Lebensbuch mich ein.

Er hat, ale Alles mir entsunken, Als ich in Ach und Angst ertrunken,

<sup>1)</sup> Dem, ber. (Das lette Bort ift Drudfehler.)

Geboten Sulf' und treue Sand. Als ich um Freund' und Eltern kommen, Hat er mich in den Schoff genommen, Er gab mir felbst fein Berg zum Pfand.

Daß ich auf so viel glatten Wegen, Umringt mit Blig und Donnerschlägen, Noch unversehrt geh' nach bem Ziel, Dem Zweck und Ende meiner Reise, Dank' ich nur ihm, der Straß' und Weise Selbst zeigt und selbst mich führen will.

Hier bin ich, Herr! Beut beinem Knechte Dein' ewig stark' und treue Rechte: Mir schwindelt auf der steilen Bahn. Wo du nicht haltst, so 2) ist's geschehen: D du, mein Leitstern, laß dich sehen, Sonst, leider, ist's um mich gethan.

Du wirst mich ja burch Feind' und Schrecken, Wo Furcht' auf Furchten sich erwecken, Wo keine Wehmuth ist zu groß,

<sup>2)</sup> halteft , ift's :c.

Wenn ich bieß Elend überftanden, Befreit 3) von Kerker, Uch und Banden, Beimführen in bein Chrenfchloß.

3) Entfreit.

# Gewalt ber Liebe.

(Auf feine Bermablung.)

Reine Lieb' ift's, die nichts zwinget, Db der Erden Abgrund kracht, Db durch schwarze Lufte bringet Der entbrannten Strahlen Macht. Keiner Thaten Bunderwerke Dampfen treuer Liebe Starke.

Spannt ber Tob schon seinen Bogen, Steckt er Trauerfackeln an, Sie hat ihre Sehn' gezogen, Der nichts widerstehen kann. Ihre Gluth brennt, wann wir Erben Und zur Handvoll Aschen werden.

Wenn die Solle fich erschuttert, ... Und mit Uch und Volter fcredt,

Und ber Angsten Angst sich wittert, Wird ihr Gifer mehr entsteckt. \*) Lieb' ift nichts, benn Gluth und Flammen, Wie Gott, Licht und Feu'r zusammen.

Last die stolzen Wellen toben! Schaumt, ihr Meere, braust und schmeist! Wenn der strenge Nord von oben In des Salzes Fluthen reist, 1) Wird doch Wind und Wassers Kampfen Nicht den Brand der Liebe dampfen.

Lieb' ist, ber nichts gleich zu schähen, Wenn man alles Gold ber Welt Gleich wollt' auf die Wage segen, Lieb' ist, die den Ausschlag halt. Lieb' ist, trop den Silberhaufen, Nur durch Liebe zu erkaufen.

<sup>1)</sup> In bes Salges Lauf' einreift.

<sup>\*)</sup> D. h. angeftedt, entzundet.

# Was Gott zusammenfügt, soll Riemand scheiden.

Reusche Seelen, die durch Liebe Gott, die Liebe felbst, verband, Dicht, nur eines Menschen Hand, Daß kein Unmuth euch betrübe, Liebet beid' in einem Geist ") Gott und was Gott lieben heißt.

Was ber Sochste will verbinden, Muß sich treu verbunden finden. Db gleich Holl' und Teufel neiben, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

Was kann folch ein Paar verlegen, Das Gott um und bei sich hat, Der aus Lieb' ein Kreuz betrat? Wer will die nicht felig schägen,

<sup>1)</sup> Beibe liebt.

Die in feuscher Ch' erkannt, Wie heiß Gottes Berg entbrannt.

> Was ber Höchste will verbinden, Muß sich treu verbunden finden. Db gleich Höll' und Teufel neiben, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

Friede muß bei Liebe bluhen; Wo der Fried' ift, muß das Leid Weichen füßer Frohlichkeit; Wo bie Freude will einziehen, Stellt die Erd' uns schon allhier Em'ger Wonne 2) Vorspiel für.

Was der Sochste will verbinden, Muß sich treu verbunden finden. Db gleich Holl' und Teufel neiden, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

Alles, was die Welt uns schenket, Mimmt die Welt, wann wir hingehn: Liebe nur bleibt ewig stehn, Lieb' ift, die kein Sterben kranket,

<sup>2)</sup> Bouuft.

Liebe bricht burch Grab und Tob, Liebe tritt mit uns vor Gott.

Was ber Sochste will verbinden, Muß sich treu verbunden finden. Db gleich Holl' und Teufel neiden, Die Gott band, kann Niemand scheiben.

# Unerschütterliche Liebe.

Du allein, o Preis der Schönen, Bift mein einig höchstes Gut. Laßt erhißer Wetter Gluth -Berg und See mit Bligen krönen, Dennoch scheidet uns, mein Licht, Weder Blig, noch Wetter nicht.

Laßt die stolzen Wirbel sausen! Besta, wirf die Felsen ein! Brecht, ihr unterird'schen Stein'! Laßt die starken Wellen brausen! Berge mögen untergehn, Unser Lieben wird bestehn.

Chloris lebt in meinem Herzen, Mein Geist klopft in ihrer Brust; Sonder sie ist alle Lust Wehmuth, Trauer, Gall' und Schmerzen, Sorgen, Rummer, Leib und Muh: 3ch bin ohn' mich fonder fie.

Romm benn, komm, und laß uns eilen In das blumenreiche Feld, Romm, und zeige dieser Welt, Was ihr noch für Wunder feilen!\*) Zeig' ihr, Licht, daß deine Zier Weit geh' allen Blumen für.

\*) D. h. fehlen.

# Liebeserklärung eines lahmen Soldaten. 1)

Bisher hat sich ber Kreis ber Erben
Db meiner muntern Faust entsett,
Weil mich nur Blut und Tod ergößt.
Wer noch in's Licht gebracht soll werden,
Wird, sind gleich tausend Sahr verschwunden,
Mit Schrecken horen, was für Wunden
Wein starker Arm zur Beut' austheilte,
Wein Arm, dem es nicht einmal feilte.\*)

Mich hat nicht Stahl, nicht Gluth gehemmet, Ich hab' in Flammen, Dampf und Tod Das Roß, erhißt von Staub und Noth, In meiner Feinde Blut geschwemmet; Stand oft mit Leichen ganz umschanzet, Wenn man Karthaunen auf mich pflanzet',

<sup>1)</sup> Die zweite Strophe ift weggelaffen worben.

<sup>\*)</sup> D. h. Mein Arm, der niemals gefehlt hat.

Und lachte, wenn mit funfzig Beeren Man mich allein nicht konnt' entwehren.

Mun aber, nun bin ich bestricket, Mein Herz brennt, wie Besevus pflegt, Wenn er mit Flammen um sich schlägt, Nun ich dieß schöne Bild erblicket. O Göttin, der man nichts kann gleichen, Umkränze meine Siegeszeichen, Nimm an das Opfer, das ich bringe, Vergönne mir, wonach ich ringe!

Db ich gleich krumm und lahm geschlagen, Und Narben mehr als Glieber zeig', Db ich, fur einen Palmenzweig, Muß Arm und Fuß gebunden tragen,\*) So denke doch, daß dieß mich ziere. Ob ich den Stab umsonst nicht führe,\*\*)

<sup>\*)</sup> D. h. Obgleich ich, ftatt einen Palmenzweig zu tragen, wie ich es verdiene, verbundene Arme und Füße tragen muß.

<sup>\*\*)</sup> Dbgleich ich den Stab wirflich brauche.

So bente boch, bag er mir nuge, Weil ich mit ihm 2) mein' Ehre ftuge.

Ach, Sube, neige bein Gesichte Auf ben, ber vor bir niederfällt! Es sieht nach mir die große Welt, Ich sehe nur nach beinem Lichte. Man wird nicht so viel Lorbeern finden, Als nothig, um mein Haupt zu binden. Doch will ich ihren Schmuck verhöhnen, Wenn du mich willst mit Myrthen kronen.

<sup>2)</sup> Dem.

3meites Buch.

Vermischte Sonette.

II.

# Es ift Alles eitel.

Du fiehst, mobin bu fiehst, nur Gitelfeit auf Erben.

Was Dieser heute baut, reift Jener morgen ein; Wo jeto Stabte stehn, wird eine Wiese sein, Auf der ein Schaferskind wird spielen mit der Herden;

Was jest prachtig blutt, foll bald zertreten werden, Was jest so pocht und trost, ist morgen Asch, und Bein;

Michts ift, bas ewig fei, fein Erg, fein Marmorftein.

Best lacht bas Glud und an, balb bonnern bie Befchwerben;

Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn —

Soll benn bas Spiel ber Zeit, ber leichte Mensch, bestehn?

Ach, was ist alles das, was wir für köstlich achten, Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,

Als eine Wiesenblum', die man nicht wieder findt? — Moch will, was ewig ift, kein einz'ger Mensch betrachten.

# Gott verläßt uns nicht.

In meiner ersten Bluth', im Frühling zarter Tage

Hat mich ber grimme Tod verwaiset, und bie Nacht

Der Traurigkeit umhullt; mich hat die herbe Macht Der Seuchen ausgezehrt; ich schmacht' in stater Plage;

Ich theile meine Zeit in Seufzer, Roth und Rlage.

Die Mittel, die ich oft fur feste Pfeiler acht',

Die haben leiber all' erzittert und gekracht;

Ich trage nur allein ben Jammer, ben ich trage.

Doch nein, ber treue Gott beut mir noch Aug' und Sand,

Sein Berg ift gegen mid, 1) mit Batertreu' ent-

Erift's, ber jeberzeit fur mich, fein Rind, muß forgen.

<sup>1)</sup> mir.

Wenn man fein Mittel find't, fieht man fein Wunderwerk;

Wenn unfre Kraft vergeht, beweist er feine Stark'; Man schaut ihn, wenn man meint, er habe sich verborgen.

# Wasist der Mensch!

- Wir Armen! Ach, wie ift's fo balb mit uns geschehn!
- Wie ploglich gehn wir fort! Oft, eh' wir uns befinnen,
- Ruft uns ber ichnelle Tod: Kommt, Menschen, fommt von hinnen!
- Rann Jemand, was ihm braut, was jest gleich anbricht, febn?
- Wir fpielen forgenfrei, wir schimpfen, lachen, schmahn,
- Doch unfer End' ift ba. 1) Wir werben gar 2) nicht innen,
- Wie nahe wir ber Gruft. Dies Leben muß ger-
- Wenn Gott nicht Beiftand fchickt, eh' wir um Beiftand flehn.

<sup>1)</sup> bar. - 2) gang.

- Ein Stein, ein Studlein Blei und ein vergiftenb Schnauben,
- Ein Fall, ein Waffertropf fann uns dies Leben rauben
- Geschwinder, benn es Pest und Frost und Schwind= sucht thut.
- Wir forgen nur umfonft, wenn Gott nicht für uns wachet,
- Wenn er nicht Wall und Burg und Lager um und machet:
- Der ist schon lebend tobt, ber nicht in feiner Sut.

# Grabschrift eines hochberühmten Mannes.

Spier lieg' ich, nicht mehr Ich. Ein' abgelebte Leichen

Ruht unter biefem Stein. Der Geift, ber Erd' und See

Und Sterne burchgesucht, sucht nunmehr in ber Boh' Die ewig' Ewigfeit, bie hier nicht zu erreichen.

Die Welt hat nichts, als Dunft; was lebt, muß ftracks erbleichen;

Die Wiffenschaft ist Wahn, die Schonheit, leich= ter Schnee,

Der Abel, frembe Pracht. Zeigt etwas, bas jest fteh',

Und nicht bem rauhen Grimm ber Beiten muffe weichen!

Mein Gut, mein Stand ift hin, fein Freund weiß mehr von mir,

Mein Ruhm hat auch fein Grab. Man läst boch Alles hier,

Um bas ihr Menschen pflegt, was ewig, zu ver-

Das, was ihr Leben nennt, ihr Sterblichen, ift Tod;

Was ihr für Tob anschaut, ift Leben sonder Noth; Die Welt muß in die Gruft, die Gruft zum himmel führen.

\*) Man lagt doch alle die irdischen Guter, um die ihr Menschen die ewigen gu verlieren pflegt, hier gurud.

# Auf den Tod eines fürstlichen Kindes.

So reift, holdsel'ges Kind, ber unverhoffte Tod Dich von une hin, und macht kaum inner einem Lichte\*)

Das liebreichst' Chenbild ber Anmuth gang zu nichte -

Ach, kaum erhörter Fall! — durch rauher Schmers zen Noth!

Doch dir ist ewig wohl! Der überweise Gott Bricht, weil der Winter kommt, die schönsten himmelefrüchte

Bu ihrem Besten ab. Du schaust sein Angesichte Höhlich, und verlachst der Erden Tand und Koth.

Was von dir sterblich war, wird in der Saaten=

Der Gruben anvertraut, baf zu ber Emigfeit

\*) D. h. In faum einem Tage.

Es herrlich bermaleinst in höchster Zier aufblube. Du warest zu der Kron' geboren. In der Welt Ist nichts, denn Dienstbarkeit, die uns gefesselt halt —

Drum beffer, bag bich Gott auf feinen Thron entziehe.

### An die unterirdischen Grüfte der heiligen Märtyrer zu Rom.

Ich beuge Rnie und Haupt! - Die unterird'= fchen Gange,

Die Grufte sonder Licht, die du, besturzter Chrift, Richt ohn' Entsegen siehst, die waren, ale die Lift

Und Macht Gott Krieg. anbot, nicht Taufenben zu enge.

Die Leichen sonder Bahl, der heil'gen Korper Menge

Sind die, auf die fich Soll' und Welt umsonst geruft',

Die Pein und Tod gepocht,\*) die Pfahl und Schwerdt geküßt,

Die nach ber Qual gerannt mit frohlichem Ges brange.

<sup>\*)</sup> D. h. getroft.

- Hier ift's, wo Chriftus Rirch', mit feurigen Ge= beten,
- Bon Blut und Thranen naß, Gott vor Geficht getreten:
- Die ftets ber Belt abstarb, mußt' unter Leichen fenn.
- Die ewig machfen follt', mußt' allhier Burgel finden;
- In biefer finftern Racht mußt' ihr Licht fich ent= gunben;
- Die auf bem Fels gegrund't, wohnt' unter lauter Stein.

I

### Einfamteit.

In biefer Einsamkeit ber mehr benn oben Buften, Gestreckt auf wildes Rraut, an ber bemooften See,

Beschau' ich jenes Thal und bieser Felsen Hoh', Auf welcher Gulen nur und stille Bogel nisten. Hier, fern von dem Pallast, weit von des Pobels Luften,

Betracht' ich, wie ber Mensch in Citelkeit vergeh', Wie auf nicht festem Grund all unser Hoffen steh', Wie die vor Abend schmahn, die vor dem Tag uns grußten.

Die Sol', der rauhe Balb, der Tobtenkopf, ber Stein,

Den auch die Zeit zerfrift, 1) die abgezehrten Bein' Entwerfen in dem Muth ungahlige Gebanken.

z) auffrigt.

Der Mauern alter Graus, bies ungebaute Land Ift schon und fruchtbar nur, ber eigentlich erkannt,\*) Daß Alles, ohn' ein Geist,\*\*) ben Gott selbst halt, muß manken.

<sup>\*)</sup> D. h. fcon und fruchtbar für den, der eigent= lich erfannt.

<sup>\*\*)</sup> D. h. außer einem Beift.

### An seinen Bruber.

Entschlafen, nicht erwürgt, verschickt, boch nicht verloren,

Werreist, boch nur voran, sind diese, so der Welt Nun gute Nacht gesagt, und in dem Wolkenzelt, Da keine Drangsal mehr, sich ihren Sig erkoren. Hier waren sie recht todt, dort sind sie neu ges boren —

Wie, bag ihr hintritt uns benn fo beschwerlich fallt?

Wie, bag man folch Geschrei und solche Rlag' anstellt?

- Berlangen geht noch hin - Bir fullen Berg und Ohren

Mit Ach und Heulen an; fie schmudt ein weißes Rleib;

Wir machen Alles schwarz; es scheint in unserm Leib

6

Als wenn ber Glaub' in und erloschen und ge-

Wir reden mit bem Mund, als waren fie bei Gott;

Dies leugnet unfer Thun, inbem wir ihren Tob Beklagen, 1) als wenn Leib und Seele ganz versborben.

1) Go flagen.

### Un Eugenien.

Was wundert ihr euch noch, Ihr Rose ber Jungfrauen,

Daß bieses Spiel ber Zeit, bie Ros' in eurer Hand,

Die allen Rosen trott, so unversehns verschwand? — Eugenie, so gehts, so schwindet, was wir schauen. Sobalb bes Todes Sens' wird diesen Leib abhauen, Scharrt man den Hals, die Stirn, die Augen, dieses Pfand

Der Liebe, biefe Bruft, in nicht zu reinen 1) Sand,

Und bem, ber jest mit Lieb' euch ehrt,2) wird vor euch grauen.

Der Seufzer ist umsonst! Nichts ist, bas auf ber Welt,

Die fcon es immer fei, Beftand und Farbe halt:

<sup>1)</sup> ju reinften. - 2) ber euch mit Lieb ist ehrt.

Wir sind von Mutterleib zum Untergang erkoren. Mag auch an Schonheit was ber Rosen gleiche fein?

Doch, ehe fie recht blubt, verwelkt und fallt fie ein!

Micht andere gehn wir fort, fo balb wir find ge-

### Un Diefelbe.

Mas hat des Fürsten Hof, was fand die weise Stadt,\*)

Das machtig fei, mich zu erfreuen? Ich muß die schone Beit bereuen, Die mein Gemuth ohn' sie, mein Licht, verzehret hat.

Bei ihr find' ich , was ich voll Bergensfeufger bat.

Die Samen in bas Land einftreuen, Begehren fo nicht bas Erneuen

Des Fruhlings, der mit Thau kront die erfrischte Saat,

Als mich verlanget, fie zu schauen, Sie, meine Luft, Wonn' und Bertrauen, Die mir ber himmel gab, zu enden meine Klagen.

\*) Der Dichter scheint hier auf eine bestimmte Ortlichfeit hinzudeuten. Belche Stadt er aber mit der weisen meine, ift nicht zu entscheiden, und als beständiges Beiwort kann weise doch in dieser Stelle nicht gut genommen werden. Sie kann ich biefen Tag nicht febn — Uch, himmel, laß es doch geschehn, Daß mir mog' ihr Gesicht bie Nacht ein Traum vortragen!\*)

\*) D. h. daß ein Traum mir in diefer Nacht ihr Bild vorführen moge.

### Un Diefelbe.

Ich finde mich allein und leb' in Einsamkeit, Db ich schon nicht versteckt in ungeheuern Buften, In welchen Tigerthier' und wilde Bogel nisten. Ich finde mich allein, vertieft in herbes Leid, Auch mitten unter Bolk, das ob der neuen Zeit Des Friedens sich ergöst in jubelvollen ') Luften, Find' ich mich doch allein. Wir, die einander kuften

In unverfalfchter Gunft, find leiber nur zu weit. Ich finde mich allein und einsam und betrübet, Weil sie so fern von mir, mein Alles und mein Ich,

Dhn' bie mir auf bem Kreis ber Erben nichts be-

Doch tritt ihr werthes Bilb mir ftunblich vor Gefichte -

<sup>1)</sup> Jauchgen = vollen.

Sollt' ich benn einsam fein? — Ihr Bilb be= gleitet mich.

Was kann fie, wenn ihr Bild mein Trauern macht zu nichte!

Auf seiner Schwester Anna Maria Gryphius Vermählung mit Dietrich Baum.

In biefer Kriegeserndt' und überheißen Zeit, In der man, was man schaut, vor Hige schaut verschmachten,

Seid ihr, o Jungfrau Braut, gludfelig wohl zu achten,

Weil euch der Liebe Gluth felbst Schatten hat bereit'.

Ihr fift bei eurem Baum und troft bem grimmen Leid, 1)

Das unfer Baterland, eh' als wir noch gebachten, Verfenget und verbrannt, das, was die Felder brachten,

Was in ben Garten bluht, mit Schwerbt und Flammen men't.\*)

<sup>1)</sup> bas grimme Leib.

<sup>\*)</sup> D. h. maht.

Der Baum, ben ihr erfieft, wird jeberzeit euch beden,

Euch wird tein truber Sturm, fein Ungewitter fchrecken,

Die Zweige werben ftets voll ichoner Blatter ftehn.

Die Afte, die ihr fcon feht voll von Bluthen fcmeben,

Die werben kunftig euch gewunschte Fruchte geben, Dies Laub wird, glaubt gewiß, von keinem Frost vergehn. Auf den Tod seines Baters, Paul Gryphius.

Der Christum frei bekannt, und feine Stimm' erhoben

Gleich einer Feldposaun', ben ruft Er aus ber Welt,

Eh' als die Bluttrompet' aus feines Grimmes Belt Erschall', eh' als sein Grimm so scharf anfing zu toben.

hier ruht ber mube Leib, bis Jesus felbst von oben

Erschein', und vor sich heisch' was Gruft und Grab verftellt,

Mas ber befiegte Tob in feinem Rerter halt.

Die Seel' ift ichon bemuht, ber Gotter Gott gu loben,

Sie wartet auf die Kron', mit der ihr treuer Fleiß, Ihr Lehren und ihr Bau'n, ihr Kampfen, Angst und Schweiß, Ihr Eifer, welcher nie ber falschen Laster schonet', Ihr Wissen, bas sie nur zu Gottes Ehr' anwandt', Ihr Leiden, bas sie bem, der für sie litt, verband,

Und feinen Lohn gefucht, wird über Lohn belohnet.

Auf den Tod seiner Großmutter, Margarethe Golz.

Mun ihr ber Seelen Moth, nun ihr im britten Brand

Habt eure Stadt beweint, nun euch bes himmels Zeichen,

Der Erden Fall erschreckt, nun ihr ber Rinber Leichen

Die Augen zugedruckt mit schier erstarrter Hand, Mun, was euch lieb, bahin, nun bas betrubte Land

In Flamm' und Afche fallt, um alle Treu' foll weichen,

Mun Tugend felber ftirbt - muß eur Geficht er-

Und man scharrt euren Leib in blutig rothen 1) Sand.

<sup>1)</sup> in von Blut rothen.

Ihr, o betrubte Frau, ihr bringt eur greifes Haar Nach taufendfachem Tod auf die beschwerte Bahr', Und sucht die mahre Ruh', die Jesus uns er= worben.

Ach, klag' ich euch noch jest? — Da fiel eur Leben bin,

Als Freund und Luft verging, als ich geschieden bin.

Ihr feid bem Land' auch nicht, bas Land ift euch geftorben.

Auf seines Bruders, Paul Gryphius, Tod.

Bier ruht, bem feine Ruh' auf biefer Welt be-

Sier liegt, ber niemals :) fiel, hier schlaft bas hohe Saupt,

Das für bie Rirche macht', hier ift, ben Gott ge-

Der, voll von Gott, boch nichts, benn Gott al= lein begehret:

Der Mann, den Gott, als Gold, breimal burch Glut bewähret,

Durch Elend, Schwerdt und Peft, der unverzagt geglaubt,

Dem Gott nach ftater Angst hat ftate Luft er-

Nachdem ihn Seuch' und Angst und Tob umsonst beschweret:

<sup>1)</sup> feinmal.

Dein Bifchof, Eroffen, ach! - ben Gottes Beift entzund't,

Dem an Verstand und Kunft man wenig gleiche find't,

Und bef Beredsamkeit kaum Einer wird erreichen: In dem die Tugend lebt', burch den die Tugend lehrt',

Mit bem bie Tugend ftarb, bem Jefus jest ver= ehrt - \*)

Mas fich mit keinem Schat ber Erben lagt ver-

\*) Dem Jefus jest gegeben, gefchenkt ift, der jest bei Jefu ift.

### Ahnbung.

3ft's \*), ober ift's ein Wahn, daß Unverwandter Blut

Sei fraftig, unfern Geift durch fremde Rraft gu ruhren?

Soll, wenn mein Freund betrubt, ich mich be-

Obschon mir nie entbeckt ward feiner Schmerzen Gluth?

Soll, wenn fein Korper fault, mein hochbesturzter Muth

In unbekannter Angst sich kranken und verlieren? Soll mich sein Bild zu Nacht in Lust und Schrecken führen,

Und troffen in ber Pein, und rathen, was mir gut? Mein Bruder, ehe man mir deinen Tod ent: bedet,

\*) D.h. Ift es wirklich wahr?

Haft bu brei Nachte mich aus meinem Schlaf er= wecket,

Und mein unendlich Leid zu lindern dich bemuht. Du haft mir Zeit und Ort der abgelegnen Reisen, Da ich nicht reisen wollt', ausdrücklich wollen weisen. Ift's, oder wissen wir weit minder, als man sieht? Beschluß bes brei und zwanzigsten Sahres.

In Angst, in truber Noth, in Hoffnung, Schmerz und Pein,

In Sorgen und in Ach hab' ich dies kurze Leben, Wofern es Leben heißt, der Eitelkeit gegeben. Hab' ich von Uch und Furcht je ledig mögen fein?

Abe, Welt! Gunft, fahr' hin! Jest bin ich nicht mehr bein.

Ich will ben freien Geist nun wehmuthfrei erheben, Ich will mit freiem Sinn weit über Alle schweben. Die strenge Dienstbarkeit schleußt in viel Ketten ein.

Mich foll fein Glimpf, fein Schimpf, fein Beh und Bohl mehr binben,

Man foll fortan mich frei von Zweifelstricken finden,

Id mag nicht toller Luft mehr zu Gebote ftehn.

7\*

Gieb, allzeit freier Gott, ber bu bich frei heißt ehren,

Daß ich bich moge ftets mit freien Ohren horen, Bis ich burch bich zu bir werb' in bie Freistatt gehn! In der letzten Nacht seines fünf und zwanzigsten Jahres.

(Den ziten Oftober.)

Romm, Mitternacht, und schleuß bies thranenreiche Sahr,

Die schmerzenvolle Zeit, die mich so tief verletet, Die dich, mein Bruder, hat in jenes Reich verfetet,

Und, Schwester, beine Leich' gestellet auf bie Bahr' —

Die Zeit, die auf mich Angst und grimmer Seuchen Schaar

Und Trauer und Verbruß und Schrecken hat ge=

Wer hat noch neulich mich nicht schon fur tobt gefchaget,

<sup>1)</sup> verheget.

Da als ich mir nicht mehr im Siechbett ahnlich war? —

Wenn beine Treu', o Gott, mich nicht mit Troft erquidet,

Alls fo viel graufe Roth den bloben Geift ver=

So war' ich gang in Angst ertrunken und verfchmacht'.

Herr, beffen linde Hand 2) wischt bie bethranten Wangen,

Lag boch nach so viel Sturm mir lindre Beit an- fangen,

Und heiß' die herben Sahr' vergehn mit biefer Nacht!

2) Fauft.

## Thränen des Baterlandes. (Im Jahre 1636.)

Wir find boch nunmehr gang, ja mehr benn gang verheeret!

Der frechen Wölker Schaar, die rasende Posaun', Das blutgetrankte 1) Schwerdt, die bonnernde Rarthaun'

Sat Aller Schweiß und Bleiß und Borrath aufgezehret.

Die Thurme ftehn in Gluth, bie Kirch' ift um=

Das Rathhaus liegt in Graus, Die Starken find zerhaun,

Die Jungfraun sind geschand't, und wo wir hin nur schaun,

Ift Feuer, Peft und Tob, ber Berg und Geift burchfahret.

<sup>1)</sup> Das vom Blut fette Schwerbt.

- Hier burch bie Schang' und Stadt rinnt allzeit frisches Blut;
- Dreimal find's schon seche Sahr, ale unsrer Strome Fluth,
- Won Leichen fast verftopft, sich langfam fortge= brungen.
- Doch schweig' ich noch von bem, mas arger als ber Tob,
- Was grimmer benn bie Peft und Gluth und Sun= gerenoth:
- Daß auch ber Seelen Schatz so Bielen abge= 3wungen.

# Un die umftehenden Freunde. (In schwerer Rrantheit 1640.)

Ihr Liebsten, bie ihr mich, bas Wohnhaus grim= mer Noth,

Den abgezehrten Leib und die verdorrten Sande, Dies sterbende Gesicht und mein betrübtes Ende Mit nassen Augen schaut, trau'rt nicht um meinen Tob!

Da, als ber Welt Abe ber werthe Bruber bot, Nach bem ich jeben Tag viel taufend Seufzer fende,

Als auch 1) die Schwester schied, als meiner Lieb-

In Flammen gingen ein, und wurden Graus und Roth —

Da fiel mein Leben hin. Mein Fleisch, ber El= tern Gabe,

<sup>1)</sup> Mit bem.

Liegt nunmehr ichon und fault in nicht nur einem Grabe;

Das, was ihr vor euch feht, ift ein Gefpenft und Dunft.

Dies Fieber fommt gu fpat, ber Tob wird bier nichts finden.

Was acht' ich feinen Pfeil? Ich muß ohn' ihn 2) verschwinden,

Jest nun mein Tag anbricht. — Sabt Dank für eure Gunft!

2) ohn' bies.

### Abschied von der Belt.\*)

Mein oft besturmtes Schiff, ber grimmen Binde Spiel,

Der frechen Wellen Ball, bas schier bie Fluth getrennet, \*\*)

Das, wie ein schneller Pfeil, nach feinem Biele rennet,

Rommt vor ber Beit zum 1) Port, ben meine Seele will.

Oft, wenn une schwarze Nacht im Mittag überfiel,

Hat ber geschwinde Blig bie Segel schier ver-

#### 1) an.

- \*) Dieses Sonett erinnert lebhaft an ein berühmtes von Michel Agnolo: Giunto è già 'l corso della vita mia etc.
- \*\*) D. h. das die Fluth beinahe von einander ge= riffen bat.

- Wie oft hab' ich ben Wind und Nord und Cub verkennet!\*)
- Wie schabhaft ist Spreit, 2) Mast, Steu'r, Ruber, Schwerdt und Kiel!
- Steig' aus, bu muber Geift, fteig' aus! Wir find am Lande.
- Was graut dir vor bem Port? Jest wirst bu aller Banbe
- Und Angft und herber Pein und ichwerer Schmer-
- Abe, verfluchte Welt, bu See voll rauher Sturme! Gluck zu, mein Vaterland, bas state Ruh' im Schirme
- Und Schut und Frieden halt, bu ewig lichtes Schloß!
  - 9) Spreu.
- \*) D. h. Wie oft hab' ich nicht gewußt, aus weleter Gegend die Winde bliefen.

### Un Johann Christoph von Schönborn.

- Der, ben ihr oft gewünscht, ber, ber euch oft begehret,
- Der unter frember Schaar ben neunten Frühling zählt,
- Den feiner Granzen\*) Angst abwesend auch ge= qualt,
- Der, ben ber Feinde Reib, der Freunde Tob befcmeret,
- Der, nun ber Erben Saupt ihm fein Geficht ge= wahret, \*\*)
- Mun nach ber rom'schen Pracht kaum mas zu schauen fehlt,
- Run sich ihm Thetis nicht, und Besta nicht ver-
- Sat feinen Beg gurud in's Baterland gefehret.
  - \*) D. h. feines Landes, wie das Latein. fines.
- \*\*) Run der Erden Saupt, d. h. Rom, fich vor ibm hat febn laffen.

In's Baterland? — Ach nein? Er miffet bie Bekannten,

Er findet kaum die Gruft so vieler Anverwandten, Weil auch die Erde selbst durch Gluth und Fluth vergeht.

Was will er benn bei euch? Was hat er vorgenommen?

Er fucht ben Geift, ber noch, nun Mues um ift fommen,

Muf fester Treue Grund aufrichtig vor ihm steht.

### Um Schluffe des 1648sten Jahres.

Beuch hin, betrubtes Sahr! Beuch hin mit mei= nen Schmerzen!

Beuch hin mit meiner Angst und überhauftem Weh! Beuch so viel Leichen nach!\*) Bebrangte Beit, vergeh,

Und fuhre mit bir weg die Laft von biefem Herzen! Herr, vor dem unfer Jahr als ein Geschwas und Scherzen, \*\*)

Fallt meine Beit nicht bin wie ein gefchmoliener ') Schnee?

Lag doch, weil mir die Conn' gleich in der Mit-

- 1) verfchmelgter.
- \*) D. h. siehe fo viclen Leichen (meiner Geliebten) nach.
- \*\*) Bor dem unfer Jahr ein leichter, furger Scherg, ein fluchtiges Gefchmag ift.

Mich noch nicht untergehn, gleich ausgebrannten Rerzen.

Herr, es ist genug geschlagen, Ungst und Uch genug getragen — Gieb boch nun etwas Frist, daß ich mich recht bebenke,

Gieb, bag ich ber Handvoll Jahre Froh werd' ein's vor meiner Bahre, \*) Miggonne mir boch nicht bein liebliches Geschenke!

\*) D. h. Gieb, daß ich doch eines einzigen Jahres von der handvoll, aus der unfer Leben gufammengesetzt ift, froh werde.

### Auf ben Anfang bes 1660sten Jahres.

Wir zählen, was nicht ift und längst in Nichts verschwunden,

Verwichner Zeiten Lauf und Menge vieler Jahr', Und was den Augenblick noch kaum vorhanden war;

Wir zahlen, was fich noch nicht von ber Beit ge= funden. -

Umsonst, wir Armen, ach! Jahr, Monat, Tag und Stunden

Sind kein beständig Gut, boch bringen sie Gefahr Und hochsten Nut zu uns. Sie bieten Alles bar,

Woburch die Ewigkeit uns Menfchen wird verbunden :

Gott, dem nichts fallt und kommt, dem Alles feht und blutt,

Der, was noch funftig ift, ale gegenwartig fieht, Will auch fur Augenblick' une Ewigfeiten geben.

II.

Ach, Seet', ach, fei mit Ernst benn auf die Beit bedacht,

Mimm Jahr und Monat, Stund' und Augenblick in Acht:

Ein einz'ger Mugenblick verfpricht Tob ober Leben.

# Auf die Geburt feines ältesten Sohnes Christian.

Willfommen, fuges Kind, der Mutter höchste Lust, Doch die sich schier mit beider Tod erkauft! Willfommen, Rind, das, weil die Nacht umläuft, Mit neuer Freud' erquickt des Vaters trube Brust! Wie? Gleich um Mitternacht? Ist dir denn nicht bewußt,

Was Mitternacht, in der nur Furcht sich häuft, Und Wahn in Angst, und Angst in Weh sich täuft? Wie, daß du denn gleich jest das Leben grußen mußt? —

Dies ift ber Engel Fest, die oft bei Racht er-

Die führen bich in's Licht, mit biefen follst du bienen

Dem, welcher bich aus Nacht hat in ben Tag gebracht.

#### 116

- Die Engel kommen mit. D baß fie bich begleiten !
- D baß fie burch bie Welt, burch bie gefegten Beiten
- Dich fuhren, wo ihr heer um beinen Schopfer wacht!

# Auf die Taufe seines ersten Sohnes Christian.

Beh, liebes Kind, geh hin, und schwore zu ber Fahn'

Des Ronigs, ber fur bid fich in ben Tob verfchworen!

Geh, liebes Rind, geh bin! Sett wirst bu neu geboren,

Und fegeft beinen Suß auf Gottes Chrenbahn.

Ach, schwor' und bleib getreu, wie Sesus felbst gethan,

Der bich zu feinem Glied hat burch fein Blut er-

Er ift's, ber bich erhoht, burch mich bift bu perforen.

Wie sicher schifft, wer schifft in biefes Noa Rahn! Gott muffe mehr bich fein, als ich bich mein erkennen, Lag bich von beinem Haupt, von biefem Herren nennen, \*)

Dem bich bein Bater gang zu eigen übergiebt.
Laß Andern hohe Wort' und große Namen bleiben: Für mich und dich fei groß, wenn du dich so magst schreiben,

Wie die berühmte Schaar, die ihren Chriffus liebt !

\*) Ramlich Chriftian.

Als sein zweiter Sohn Constantin geboren murde.

Mein Kind, bu willst bie Welt, bu willst bie Welt beschauen,

Jest, nun ber Wankelmuth und und bie Welt verkehrt,

Und schärfer, benn vorher, 1) ber rauhe Rrieg verheert!

Komm benn, und lern' allhier nur beinem Chrifto trauen.

Der Höchste gab bich mir — komm, lag bir ja nicht grauen —

Dem Höchsten geb' ich bich; was bich und mich beschwert,

Mimmt feine Treu' hinweg. Er prufet auf ber Erb',

<sup>1)</sup> vorhin.

- Dem er zum Baterland verspricht bes himmels Unen.
- Geh, Rind, bleib ewig treu ihm, bem 2) ich jest bich fchice!
- Beftanbigkeit, mein Rind, trogt Simmel, Tod und Belt,
- Und steht, wenn Tag, wenn Nacht, wenn Mond und Sonne fallt.
- Geh, Rind, bleib ewig treu, fchau' nimmermehr gurude!
- Geh bin, und fcmore, dem beftanbig ftete gu fein,
- Der fur bein Leben litt beständig Rreug und Pein!
  - 2) Den, bem. Das erfte Bort ift Drudfehler.

Auf die Geburt seines Sohnes Theodor.

Rind, bas ber Sochft' uns hat aus lauter Sulb gegeben,

Rind, bas man ichon fur tobt, eh' es geboren, ichagt',

Rind, bas nach langer Ungst hat unfer Berg er-

Rind, bas bes Lebens Herr auch in bem Tod hieß leben!

Der muffe fur und fur in beinem Herzen schweben, Der sich fur dich und uns vom Thron in's Kreut verfebt,

Den Liebe nur allein zu bir und uns verlegt.

Er muffe fur und fur bich, fein Gefchent,\*) er= heben,

Sa, Gottes fein Gefchent! Uch, bant' es ihm allein,

<sup>\*)</sup> Theodor, d. h. Gottes Gefchent.

Daß bu ein Mensch, fein Rind, und noch kannft lebend fein.

Was kannst bu ihm, als bich, bagegen 1) wieder fchenken?

Er nehme bich von une, mein Kind, genabig an, Der bas, was von ihm kommt, ja nicht ver= fcmahen kann:

Dann liegt ihm ob, fur bich zu forgen und zu benten.

<sup>1)</sup> hergegen.

### Auf seines Sohnes Theodor Absterben.

Du forberft, herr, von uns jum Reujahr bein Gefchente,

Das bu auf kurze Frist uns und ber Welt vertraut. Nimm benn! Ich lass' es hin. Es hat bie Welt geschaut,

Und wie fich in ber Welt ein Menfch in Schmer-

Es schaut nun freudig an, wie liebreich Gott bedente,

Dem er burch's reine Bad abwusch, wofür ihm graut, \*)

Dem er ein Grab allhier, und bort ein Schloß erbaut, 1)

<sup>1)</sup> aufbaut.

<sup>\*)</sup> D. h. Wie liebreich Gott den bedenft, dem er durch die Taufe die Grauen erregenden Flecke der Erbfunde abgewaschen hat.

Und zu sich ruft, daß er sich nicht von Ihm ablenke.

Beuch bin! Beuch frohlich bin! Dbichon mein Berze bricht,

Beklag' ich, liebstes Kind, boch beinen Abschied nicht, Weil dir weit besser ist, als ich je munschen konnen. Du forderst, großer Gott, dies werthe Pfand von mir —

Ich weigre ferner nicht. Wohlan, es zeucht zu bir! Was wirst hingegen 2) bu mir für ein Neujahr gönnen?\*)

<sup>2)</sup> hergegen.

<sup>\*)</sup> D. b. fur ein Renjahregeschent.

über seiner Tochter Maria Elisabeth Geburt am Tage Concordia.

Romm, Pfand ber Eintracht, komm! Die grimmen Bolker wuthen In rasend vollem 1) Bank; die Rirche wird getrennt,

Und zwar von dieser Schaar, die sich von Christo nennt:

Du findest nichts allhier, als ungebund'ne Sitten. Ach, wenn bes Sochsten Berg von Menschen zu erbitten,

Daß er, ber einig nur bie Eintrachtsmittel kennt, Durch seines Geistes Gluth, die nur bei Frieden brennt,

Wollt' aller Menschen Ginn, weil bu noch lebst, beguten,

<sup>1)</sup> Bielleicht ein Drudfehler. Das Sonett ficht nur in ber Ausgabe von 1698.

Ift's möglich, es gescheh'!\*) Bitt' aber ich zu viel,

So bleibe beinem Gott mit Eintracht boch verbunden;

Die lieblich' Einigkeit sei beiner Sinnen Ziel; Es werb' in beinem Mund kein zornig Wort ge= funden.

Erreichst du biesen Bunfch, fo wirft du nicht nur mein,

Nein, fondern breimal mehr des Sochften Toch= ter fein.

\*) D. h. Wenn Gottes Berg von Menfchen gu erbitten ift, fo bitte ich, daß, wenn es moglich ift, Gott noch bei deinen Lebezeiten den Frieden herftelle.

### Bebindniß\*) an einen Freund.

Ich suche, werther Freund, ich such' und kann nicht finden, —

Indem eur Namenstag euch frohlich wiedersieht, Und euer neues Gluck beim neuen Jahr aufbluht — Ein Band, ein festes Band, auf ewig euch zu binden.

Ein hoher Geift lagt fich mit feinem Gold um= winden,

Wer Diamanten sucht, ist sonder Nug bemuht; Was über Sonnen strahlt, was durch die Nachte gluht,

Muß vor bem eblen Glanz ber freien Seele fchwinden.

Doch Liebe zwingt, mas Welt und himmel zwingen fann,

Sie band ben Sochften felbst an harte Solzer an:

\*) D. h. Angebinde, Gludwunfd oder Gefchenf.

Die bitt' ich, baf fie mir woll' ihre Retten leihen.

Das fag' ich? Rein, nicht mir, nur einer fri= fchen Braut,

Die, -eh' bies Sahr hinmeg, auf ewig euch vertraut,

So binbe, bag euch nicht mog' eine Macht befreien.

## Auf Herrn Riefe's und ber Jungfrau Mariane Beckerin Hochzeit.

Solbfeligstes Geschlecht an Trefflichkeit und Sinnen,

Wen haft bu nicht bisher zu beinem Dienft bewegt?

Es hat sich West und Oft und Nord und Sub erregt,

Und beine Gunft gesucht burch Liebe ju gewinnen.

Bor bir lag Runft und Schwerbt, bu zwangeft bas Beginnen

Der Reifenben, ju ftehn,\*) der Sandel marb gelegt,

So balb man um bich warb, ber nicht zu ruhen pflegt: \*\*)

\*) D. h. du hielteft die Reifenden auf ihrem Wege feft.

\*\*) D. h. der Sandel, der nie gu ruben pflegt, ward unterbrochen, wenn man um das Frauengeschiecht warb.

II.

- Die Riefen werben nun auch beiner Schonheit innen.
- Einer aus ber allzeit rauhen Wolk = und himmel = Sturmer Schaar
- Suchet beiner Schonften Gine, die burch ihrer Sternen Paar
  - Sein nie gezwungen Berg verandert und ver=
- Er vergift ber Riefen Sitten, er will mehr benn menschlich fein,
- Er verwirft bie wilben Speisen, unfre Nahrung geht ihm ein:
  - Er will bie Beckerin, bieweil er Brobt begehret.

Drittes Buch.

Beiftliche Sonette.

### über feine geistlichen Sonette.

- In meiner erften Bluth', ach! unter grimmen Schmerzen,
- Befturzt burch's scharfe Schwerdt und ungeheuern Brand,
- Durch liebster Freunde Tob und Elend, als bas
- In bem ich aufging, fiel, als toller Feinde Scherzen,
- Als Lasterzungen Spott mir rasend drang zu Herzen, Schrieb ich dies, was du siehst, mit noch zu zar= ter Hand,
- Zwar Kinbern, als ein Rind, boch reiner Unbacht Pfanb.
- Eritt, Lefer, nicht zu hart auf Blumen erstes Margen!
- Hier bonnert, ich bekenn', mein rauher Abas nicht, Nicht Leo, der die Seel' auf bem Altar ausbricht,

Der Martrer helbenmuth ift anderswo zu lefen.\*)
Ihr, die ihr nichts mit Luft, als fremde Fehler, gahlt,

Bemuht euch ferner nicht. Ich fag' es, mas mir fehlt:

Dag meine Kindheit nicht gelehrt, boch fromm gewesen.

\*) hindeutungen auf Personen und Gegenftande feiner Erauerspiete.

# über die Geburt Christi. (1657.)

Rind, breimal fuges Rind, in mas bebrangten Rothen

Bricht bein Geburtstag ein! Der Engelschaaren Macht

Bejauchzet beine Kripp' und singt bei stiller Nacht; Die hirten preisen dich mit hellgestimmten Floten. — Uch, um mich klingt ber Dall ber rasenden Erompeten,

Der rauhen Paufen Klang, ber Buchfen Donner fracht. —

Du schläfft, ber tolle Grimm ber schnellen Zwietracht macht,

Und braut mit Stahl und Schwerdt und Flamm' und Haf und Tobten.

D Friedefürst, lach' und aus beinen Windeln an, Daß mein bestürztes Herz, das nichts als seufzen kann, Dir auch ein Freudentieb, bu Sohn ber Jungfrau, bringe!

Doch wenn ich, Gott, burch dich mit Gott in Frieden fteh',

So kann ich frohlich fein, ob auch bie Welt ver= geb',

Indem du in mir ruhft. D Rind, mein Bunfch gelinge !

# An den Gekreuzigten. (Nach Sarbievius.)

Hier will ich nimmer ") weg! Las alle Schwerd=
ter klingen!

Greif Spieß und Sabel an! Brauch' aller Waffen Macht,

Und Flamm', und was die Welt für unerträglich acht' —!

Mich foll von biefem Rreuz fein Tob, fein Teufel bringen.

Hier will ich, wenn mich Ach und Angst und Leib umringen,

Wenn Erd' und Meer aufreißt, ja, wenn ber Donner Macht

Mit bunkelrothem Blig auf meinem Kopfe kracht, Ja, wenn der Himmel fallt, hier will ich frohlich fingen.

<sup>1)</sup> gang nicht.

Weil mir die Bruft noch klopft, auch weber bort, noch hier,

Und nun und ewig foll mich reißen nichts von bir ! Sier will ich, wenn ich foll, ben matten Geift aufgeben.

Du aber, ber bu hoch am Holz stehst aufgericht', Herr Tesu, neig' herab bein blutig Angesicht, Und heiß durch beinen Tod im Tod mich ewig leben!

## Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden.

Welt, ruhme was bu willst! Ich muß bie Erubsal preisen,

Die Trubfal, bie uns lehrt voll fanfter Sinnen fein.

Wann aller Blige Macht fallt häufig bei uns ein, Wann schier die Seele ganz will aus dem Leibe . reisen,

Mann uns bie Feinbe nichts als Flamm' und Raber weifen,

Dann ichaut ein ftiller Grift recht mitten in ber Pein,

Wie bie, bie Gott erkieft, nicht ewig stehn allein, Und wie er sie nicht stets mit Thranen pflegt zu fpeisen.

Wer bann bes Sochsten Treu' einmal in Angst erfahrt,

Hofft jede Zeit auf Bulf, obgleich ber Jammer mahrt,

Obgleich das Schwerdt entblogt, obgleich ber Holgftog brennet.

Wer fest in Unfall hofft, hat, wenn er frei, betracht',

Daß hoffnung nimmermehr ben Geift zu Schanden macht,

Den Geift, ben feine Furcht, noch Luft von Gott abtrennet.

#### Ruhm im Rreuze bes Berrn.

Pocht auf eur Golb, auf die nichts werthen Schage!

Pocht, Menschen, auf eur unbeständig 1) Gut, Auf eure Macht, die über Erd' und Fluth Den Szepter streckt! — Wie balb fallt ihr Gefepe!

Ein Andrer jauchz', ein Andrer ruhm' und wege Sein stolzes Schwerdt auf schwacher Leiber Blut, Und Jener ruhm' aus dunkelvollem Muth, Daß ihm die Weisheit selbst die Kron' aufsete! Bergest der hohen Wort' und zarten Schönheit nicht,

Sucht eur' Urahnen vor, und wo euch was ge-

So lagt gelehrte Band' auf's prachtigst' euch ausstreichen !

<sup>1)</sup> nicht beständig.

Mir ift auf Erben nichts als beffen Kreuz bekannt, Der sterbend sich durch's Kreuz am Kreuz mit mir verband,

Und mir fein Rreuze ichenkt gum treuen Liebes= geichen.

#### Un ben leibenben Erlöfer.

- So gehft du nunmehr hin, und tragft den Fluch mit dir,
- Den, Konig, bir bie Welt jum letten Ubschieb giebet,
- Dein Land, bas bu viel mehr noch als bich felbst geliebet,
- Das bir bas Kreuz auflegt. Ach, mas ver-
- Ich feh', daß Tesus felbst mich zu bem Leben fuhr',
- Doch nur burch Schmach und Tod. Warum benn fo betrübet?
- Er ruft: Weint nicht um mich, Ihr, die die Bug' aufschiebet,
- Weint uber euch! Der Grimm, die Strafe tommt nach mir.
- Fort dann, mit Jesu fort! Lagt une, weil Beit, entfliehen,

Obichon man fonber Kreuz aus Salem nicht kann ziehen.

Es zeigt uns biefes Holz, was man von hinnen tragt.

Besite mas du willst, du wirst noch Alles laffen: Ein Stud ist's von dem Kreuz, was dich nur wird umfassen,

Drei Bretter find's, damit man bich in's Grab einlegt.

Un Gott, ben heiligen Beift.

Bisher hab' ich die alte, kalte Welt, Bisher hab' ich die Sitelkeit geliebet, Bisher hat mich der harte Sturm betrübet, Mich, der ich falschem Gute nachgestellt. Komm, reiner Geist, entzünde meine Kalt'! Berreiß das Band, das meine Seel' umgiebet, Vergieb, was ich für Missethat verübet, Und tröste, wenn mein Herz in Schmerz verfällt! D helles Licht, erleuchte meine Nacht, Die Nacht voll Angst, voll Wehmuth, Ach und Bagen!

Erquicke mich, eh' als mein Geist verschmacht'! D wahre Lust, wie, daß ich traurig bin? Weil du nicht hier, muß ich so heftig klagen: Dein Beisein nimmt all' Angst und Trauern hin.

# Auf das Fest der Weisen. (Matth. 2.)

Do foll ich bich, mein Licht, mein bochfter Ronig, finden,

Wenn auch bein eigen Bolk nichts von dir halt noch weiß?

Bas hilft mir, x) fuchen viel, mas nust ber Fragen Fleiß,

Wenn mich verblenbet hat die Nacht ber truben Sunden?

Doch, wenn bu nur nicht heißt ben hellen Stern verschwinden,

Den beine Lieb' aufsteckt, soll meine Seelenreis' Stracks fort und vor sich gehn, bis ich bich, Zions Preis,

Dich, 2) schönste Sarons Blum', mog' um mein Berze winden.

x) mich. - 2) unb.

Dann will ich bir, für Gold, \*) mein Fürst, nicht falfche \*\*) Treu',

Fur Beihrauch, Andachtsfeu'r, fur Myrrhen, ernste Reu',

Mein Priefter, ber bu Tob und Gunbe tilgeft, geben.

Du lautere bies Golb in Liebe, lag in Pein Fur Weihrauch bie Gebulb, ja mich dein Rauchwerk fein,

Und wenn ber Korper fault, fo lag bie Seele leben!

<sup>\*)</sup> D. b. ftatt Goldes.

<sup>\*\*)</sup> nicht faliche muß ungetrennt ale Spitheton genommen werden, in der Bedeutung von mahr.

#### Auf ben Charfreitag.

D Schmerg! bas Leben ftirbt. D Bunber! Gott muß leiben.

Der Alles tragt, fallt hin; die Ehre wird ver-

Der Alles bedt, ift nacht; ber Trofter ift ver= fcmacht';

Der Luft und Balber ichuf, muß Luft und Balber meiben.

Er hat die Luft zur Pein, und muß am Solz verscheiben; 2)

Der Glanz ber Herrlichkeit verschwind't in herbe 2)
Nacht;

Der Segen wird ein Fluch; die unerschöpfte Macht Hat keine Krafte mehr; den König aller Heiden Erwurgt der Knechte Schaar. Was Bosheit hat verschuld't,

<sup>1)</sup> abicheiben. - 2) herber.

Bahlt Unschulb willig aus; wie emfig ift Gebulb, Uns Gottes große Gunft auf's Neue vorzubringen! D harter als ein Stein, ben nicht bie Treu' bewegt,

Wenn Sonn' und Tag verschwarzt, wenn sich ber Erdfreis regt,

Wenn Tobte felbst erstehn und harte Felsen springen! 3)

3) harte Tele auffpringen.

### Auf den dritten Dstertag. (Luc. 14.)

Wie oft, mein Licht, wie oft umringt mich Ungst und Weh!

Wie oftmals will mir Troft und Glaub' und Muth zerrinnen !

Wie oftmale tann ich mich vor Schmerzen taum befinnen !

Wie oftmals ruf' ich schon: Mein Leben, nun Abe!

Doch wenn mich bunkt, bag ich im Elend jest vergeh',

Und meine, baß fur mich kein Mittel zu gewinnen, So werb' ich Deiner Sulf' und Gegenwart recht innen,

Und baß in beine Sand ich eingeschrieben fteh'. Dann fagft bu, wie ber Born bes Sochsten abgelehnet,

- Wie Gott mit mir zu Fried', und wie bu mich verfohnet,
- Dann lern' ich, bag ich Fleisch, gleich beinem Fleische, fei.
- Lag, wenn ich nichts mehr schau', mich beine Wunden schauen,
- Und wenn bem bloben Geift wird vor bem Tobe grauen,
- So steh, o hochster Trost, ber schwachen Seele bei!

#### Auf den Tag der unschuldigen Kindlein. (Matth. 2.)

Mein, 1) Rachel, Klage nicht! — Obgleich bie garten Reben,

Die Kinder beiner Bruft, im Aufgang ihrer Beit, Bon mehr als graufem Sturm ber Schwerdter ab= gement\*) —

Es ift so gang nicht aus. — Uch, traure nicht! Sie leben.

Die Lammlein, fo ihr Blut fur's werthe Camm gegeben,

Sind jest, nach furzer Angst und kaum erkanntem Leid,

In dem besternten Sig der großen Herrlichkeit, In dem sie Gottes Rath und hohes Lob erheben. O selig, wer noch eh' der Mund kann Christum nennen,

<sup>1)</sup> Micht.

<sup>\*)</sup> D. h. abgemaht.

- Die Glieber fur ihn giebt, wer aus ber Mutter Schof
- Die Marterkron' ergreift, und tritt in's himmels Schloß!
- D felig, wer noch eh' er feinen Feind kann kennen, Schon überwunden hat, wer, eh' er Gunde fpurt, Und eh' er weiß, mas Tod, von beiden triumphirt!

#### Auf den Sonntag des auf dem Berge leh= renden Messias.

(Dritter Conntag nach Epiphanias.)

D wohl bem hohen Geift, ber auf bem Berg ans horet

Das, mas du felig schätift! Wohl bem, ber in bem Thal

Dir seine Schmerzen klagt und seiner Seelen Qual, Wenn Aussatz, wenn sich Pest und Angst und Sunde mehret!

Balb lebt in ihm burch bich, was auf ben Tob versehret. —

Ich schmachte fern von bir in Schmerzen ohne Bahl, Und wins'le, voll von Weh, in diesem Thranenfaal,

Inbem bie grimme Sucht ben Korper gang ger= ftoret.

Doch, Jefu, wenn bu willst, ist teine Roth zu groß;

- Ich werbe, wenn bu willft, ber scharfen Schmer-
- Ich bin nicht werth, bag bu bich zu mir heim follft finden:
- Sprich, Heiland, nur ein Wort! balb wirb, mas jest mich nagt,
- Was mein Gewissen krankt, was meine Seel' an-
- Und aller Teufel Macht und stolzer Trog verfcminden.

Auf ben Sonntag b. langmüthigen Ackermannes. (Matth. 13.)

Der Feind streut aus auf's Land, das du erbauet, Sein Unkraut, Herr, indem die Sündennacht, In trüben Schlaf die trägen Menschen bracht, Den du die Frucht zu hüten anvertrauet.

Das, was man nur auf allen Ackern schauet, Ist falsche Lehr' und Neid und Regerpracht.

Wir schlafen sest: der Satan sä't und wacht, Der Satan, dem vor beinem Segen grauet.

Uch, siehst du nicht, wie jene Schaar umläuft, Die dir zu Trot so Korn als Tresp' ausräuft?

Wann wirst du dich zu letzter Erndt' ausmachen?

Komm, es ist Zeit! Führ' alle Garben ein!

Führ' ein die Frucht! Laß in der Flammen Pein

Des Satans Saat, die nicht mehr taugt, 1) vers

<sup>1)</sup> taug, bas Eigenschaftewort.

Auf den Sonntag des Segen verleihenden Meisters.

(Funfter Sonntag nach Trinitatie.)

Der ift umfonst bemuht, ber viel bei Racht will fangen;

Wenn Gunbenfinsterniß des himmels Glang ver-

Wenn Grauen, Blindheit, Furcht ber Sternen Schaar erschreckt,

Ift auch burch bochften Schweiß fein Segen zu er=

Wer nicht burch Chriftus Wort in's Arbeitschiff ge-

Dem hilft nicht Muh' und Fleiß. Wer brauf\*) fein Net ausstreckt,

\*) Darauf, d. h. auf Chrifti Arbeitschiff. Die beis ben Breslauer Ausgaben haben durch falfche Inters punktion den Sinn entstellt. Und nicht voll schwarzer Schulb und truber Berte fedt,

Der wird burch Gottes Gunft mit vollen Bugen \*) prangen.

D mahres Gnabenlicht, lag beinen Strahl auf-

Treib weg, was bunkel heißt, bleib in bem Schifflein stehn,

Und laß burch beine Lehr' mich reich an Tugenb werben,

Daß ich bem Nachsten stets in feiner Noth bei= fpring',

In Demuth mich erkenn' und bein Gebot vollbring', Und willig, wenn bu rufft, verlaffe Kahn und Erben!

\*) D. b. mit Bugen der Rege voller Fifche.

Auf den Sonntag der bewährten Auferstehung des Herrn oder Quasimodogeniti. (30h. 20.)

Was traur' ich — hat ber Feind gleich für und für gesponnen

Mir Fallstrick, Net und Garn, muß gleich mein

Dies enge Pilgerhaus, stets fest verriegelt sein —? Was traur' ich, ob es Nacht? — dieweil die helle Sonnen

Dir, Furst ber Finsternif, bir, Satan, abge= wonnen, 1)

Und Licht und Frieden bringt. — Wenn aller Eroft zu klein,

Und ich verlaffen bin, tritt Jesus zu mir ein. Sobalb er kommt, sobalb ift, was mich krankt, gerronnen;

1) abgenommen. (Drudfehler in beiben Bredlauer Muds gaben.)

Er ift mein herr und Gott; er weist mir Fuß und Sanb;

Ich feh' burch feine Seit', wie tief fein Berg entbrannt.

Wer zweifelt, komm' und schau'! Bor biefen off= nen Munben

Berfallt ber Worte Pracht; bies Zeugniß ift zu wahr,

Dies Blut fleußt viel zu frifch, bie Liebe scheint zu flar:

Hier wirb ein offen Berg mit offner Sanb ge= funben.

#### über die Sendung bes heiligen Beiftes.

Dies ift bas heil'ge Feu'r, bas Jesus wollt' ent=

In dem, was irbisch ist, verlodert und vergeht, Durch bas, was tobt, sich regt, was kalt, in Hige steht,

Bor bem bie schwarze Nacht bes Zagens muß verfcminben.

Der ift's, burch ben fich Gott mit Menfchen will verbinden,

Dies ist ber Perlenthau ber frischen Morgenroth', Der die verwelkte Seel' erfrischt, was liegt, erhoh't, Dies ist ber Trost, burch ben wir Muth im Bagen finden.

Als er die Welt erschuf, schwebt' er still auf ber Fluth,

Jest kommt er in bem Sturm, bie Erbe gu er= neuen.

II.

Dort war es angefehn auf ein vergänglich Gut, Jest baut er, was ba foll bie Ewigkeit erfreuen. Er kam auf Baffer bort, bei finster buftrer Nacht,

Er kommt bei Tag' in Feu'r, ba er bie Rirche macht.

Un Gott, ben beiligen Geift.

Ad, großer Gott! Ach, Trost ber ganzen Welt,

Der in uns wirkt und Abba rufen lehret, Durch ben uns Gott unendlich seufzen horet, Ach trofte, wenn der Menschen Trost verfällt!

Erquice mich, wenn meiner Glieder Belt Entspannet wird, \*) indem sich Sige mehret, Und Todesangst den matten Geist versehret, Und Ewigkeit uns auf die Wage stellt.

Ach, zeige mir, baß Gott mich fur fein Rind gefchaget,

Daß Chriftus unfer Fleisch auf biesen Thron ver-

Bon bem er über Tod und Leben Urtheil hegt.

\*) D. h. Busammengezogen wird und finft.



Ach, herr, bamit ich nichts mit biefer Welt ver-

Daß mich ein Augenblick in ftate Freude 1) fuhre, Gieb, baß ich fei bereit, wenn meine Stunde fclagt!

1) Bouuft.

# Auf den Sonntag des Richters der Todten und Lebendigen.

(Matth. 25.)

Der Fürst 1) ber Ewigkeit, ber Richter aller Sachen

Segt Urtheil. — Reift entzwei, Feld, Erbe, Berg und Meer!

Ihr Klufte, Thal und See, gebt eure Tobten her!

Ihr Tobten, fommt an's Licht! Kommt aus ber Sollen Rachen,

Ihr Feinde Gottes, tommt, tommt vor, ihr alten Drachen,

Und hort ben letten Spruch, ber euch fo herb' und fchwer,

Den Frommen lieblich fallt! - D Ewigkeit, verzehr'

4 1:

<sup>1)</sup> Pring.

Die, fo 2) bie Donnerstimm' bes Hochsten an wirb frachen!

Der Haufen theilet sich, ber große Tag entbeckt Was uns verborgen war, 3) was man so tief ver=
fteckt.

Ich feh' hier ale verbammt, bie ich fur heilig fchagte;

Hier scheibet Freund und Freund auf ewig, Weib und Mann.

Den stöft ber Richter bin und Jenen nimmt er an;

Wer einft 4) verschmachtet, lacht; ber weint, wer sich ergogte.

2) bie. - 3) vor. - 4) vor.

#### Auf den Sonntag des wiederer= scheinenden Richters.

(Quc. 21.)

Schaut, fchaut, ihr Bolfer, schaut bie schweren . Wunberzeichen!

Das große Firmament, ber himmel Kraft zerbricht, Der Monden steht in Blut, es schwind't ber Sterne Licht,

Man sieht die klare Sonn' in hellem Tag erbleichen. Die aufgeschwellte See will über Berge reichen — Wer hort ber Winde Grimm, ber Lufte Rasen nicht?

Ein jeber Mensch verschmacht', und weiß nicht, was er spricht

Bor großer Bergensangft. Die rauhen Felfen weichen,

Much zittert Berg und Thal. — D Herr ber Herrlichkeit,

Der bu in Feu'r die Welt zu richten bich bereit', Silf, baf ich ja mein Berg mit Gunden nicht bes schwere!

Wed' auf, herr, wenn mich Sorg' und Sicher-

Daß, wenn bein harter Born ber Erben Bau befriegt,

Mich nicht ber Donnerstrahl bes letten Tags ver-

#### Das jüngste Gericht.

Auf, Tobten! Muf! Die Welt verfracht im lete ten Branbe,

Der Sternen heer vergeht, ber Mond ift bunfel= roth,

Die Sonn' ohn' allen Schein. Auf, ihr, bie Grab und Koth,

Auf, ihr bie Erb' und See und Solle hielt gu Pfande!

Ihr, die ihr lebt, hervor! Der herr, ber einft 1) in Schande

Sich richten ließ, erfcheint; vor ihm lauft Flamm' und Roth,

Bei ihm steht Majestat, nach ihm folgt Blig und Tob,

Um ihn mehr Cherubim, als Sand an Pontus
Strande.

<sup>1)</sup> fommt vor.

Wie lieblich spricht er an, die seine Recht' erkoren! Wie schrecklich donnert er auf diese, die verloren! Unwiderruflich Wort! Kommt, Freunde! Feinde, flieht!

Der Himmel Schleußt sich auf. — D Gott, welch frohlich Scheiben!

Die Erbe reißt entzwei. — Welch Weh, welch schrecklich Leiben!

Weh, weh bem, ber verdammt! Wohl bem, ber Jesum fieht!

### Auf den Tag aller Heiligen. (Matth. 5.)

- D felig, wer recht arm auf Christum einig trauet! Sein ist bas Himmelreich. — D felig, beffen Muth
- Boll fanfter Geister liegt! Sein ist ber Erben Gut. —
- D felig, bem hier ftets vor schweren Strafen grauet,
- Der nichts als klagen kann! Gott, ber fein Glenb schauet,
- Wischt endlich von ihm ab die herbe Thranenfluth. —
- D selig, wer nur ringt in Allem, was er thut, Nach Recht und Heiligsein, der nur auf Tugend bauet!
- Sein Bunfch wird reichlich voll. D felig, wem die Noth

- Des Nachsten bricht burch's Berg! Furwahr, es jammert Gott -
- Gott, ben ein reiner Geift von Angesicht wirb
- Der ben, fo Frieden liebt, fein Rind heißt, und fein Saus
- Dem aufschleußt, ben man hier jagt um bie Bahrheit aus,
- Der, bie man allhier schlägt und schmäht, wird felig nennen.

# Auf den Tag Stephani. (Apostelgesch. 6. Matth. 23.)

Der festen himmelsburg, bie Schulb und Grimm verschlossen,

Bft Hut und Riegel frei; bort feb' ich Jesum ftehn

Un Gottes rechter Sand, großmächtig, hoch und fcon,

Micht, wie auf Golgatha, mit vielem Blut be-

Ich schaue neben ihm die feiner Schmach genoffen;

Wie herrlich ichau' ich fie, wie jauchzend um ihn gehn,

Einft Ungft =, jest Freuden = voll! Welt, fpotte, fpei' und hohn'!

Die teine Roth und Schmach und Folter hier verbroffen,

- Sind aus ber Angst zu Troft, burch Tob zu Gott geführt,
- Und mit ber Ehrenkron' von Chriftus Sand ge=
- Trogt, Feinde, jagt mich aus, versperrt mir eure Thuren!
- Wenn jenes Thor aufgeht, werft bie fen Korper ein!
- Berbrecht, was irbifch ift, bies Fleisch, bie Urm' und Bein'!
- Ich kann ben Schat boch nicht, ber barin ift, verlieren.

# Auf den Tag Bartholomäi. (Luc. 22.)

Las Fürsten auf ber Welt mit großen Namen prangen:

Ihr Diamantenglang, ihr' eitle Purpurzier, Und Wolluft, Macht und Gut ist Rauch und Dunft vor mir,

Der, wenn ein Wind entsteht, ift unverfehns vergangen.

Wer bas besternte Schloß, wer Kronen will er-

Die keine Zeit abnimmt, wer frohlich fur und fur Will herrschen, muß den Weg durch die gedrange Thur,

Die Demuth aufschleußt, gehn. Doch, wer nur an will fangen,

Und nicht bie Reif' ausbau'rt, thut, was er thut, vergebens.

Du mußt ben rauhen Pfab, bu mußt Gefahr bes Lebens,

Und mas mehr fchrecklich fcheint, ertragen mit Gebulb.

Wer Christi Blutschweiß schaut, schaut endlich Christi Siegen,

Wer treu bis in ben Tob, singt nach bem fauern Rriegen

Von Freude, Ruh' und Luft, frei von Tob, Holl' und Schulb.

1

#### Auf ben Tag Laurentii. (Joh. 12.)

Menn nicht bas Weizenkorn in's Grab ber Erben fallt,

Und fich vom 1) fcnellen Bahn ber Faule lagt ver-

So kann es keine Bluth', auch keine Frucht ge-

Db es schon Saft und Kraft und Samen in sich halt.

Doch, wenn ber Adersmann die reiche Saat an-

Und es bem Boben traut,\*) muß eilends fich ver-

Was todt und unwerth war. Man schaut die fetten Ahren,

<sup>1)</sup> ben.

<sup>\*)</sup> D. h. anvertraut.

II.

- Man schaut ber Halmen Zahl vorkeimen auf bie Welt. 2)
- So, wer fein liebes Fleisch für Gott nicht auf will fegen,
- Wird, was er schonen will, burch hochste Noth verlegen.
- Sier gieb, verlier' und lag, bort tommt es reicher ein.
- Wer Chrifto treulich folgt, wer burch Schmach, Ungst und Streiche
- Und Tob ihm ahnlich wird, foll in bem Freuden= reiche
- In Chren, Luft und Wonn' ihm ewig gleiche fein.
- 9) Bresiquer Ausgabe von 1663 hat fehlerhaft: vor teinen.

#### Auf den Tag Jacobi, des Apostels. (Matth. 20.)

Im Fall du frohlich willst dort bei bem Herren figen,

So nimm fein hartes Rreuz mit frifchem Muth hier auf.

Den Lohn tragt niemand weg, ber nicht burch Schweiß und Lauf

Das weite Ziel erreicht. Wen nicht die Dornen rigen,

Bricht schwerlich Rofen ab. Du mußt hier kam= pfenb schwigen,

Du mußt ber Schwerdter Grimm, bu mußt ber Plagen Sauf,

Den Gall = und Wermuth = Relch, die rothe Mar= tertauf'

Nichts achten, trachtest bu 1) nach bieses Berges Spigen.

<sup>1)</sup> wo bu trachft.

Wem hier ber blinde Neib ber Welt zu Bergen geht,

Wer flieht, wenn's Streiten gilt, wer nicht bie Prob'2) aussteht,

Wer nicht fein eigen Fleifch und folgen Geift kann fangen,

Wer nicht in Rampfen fiegt, wer nicht fein Saupt aufhebt,

Je mehr die Angst ihn bruckt, wer nicht auch sterbend lebt,

Wird nicht bes Glaubens Solb, bie Ehrenkron', erlangen.

<sup>2)</sup> Pruff'.

Auf den Tag Philippi und Jacobi.
(Johann. 14.)

Schlag' alle trube Furcht aus beinen Sinnen, Du kleine Schaar! Wer seinem Christo traut, Dem ist die feste Wohnung aufgebaut In Gottes Haus, die keine Schwefelrinnen\*) Und Höllensturm' und Teufel brechen können.\*\*) Alsbald \*\*\*) dir vor den Donnerwolken graut, Und dein Gesicht der Feinde Rustung schaut, So sleuch und halt dich fest ") zu die sen Zinnen. Dein Jesus ist der Weg, du kannst nicht irren; Er ist die Wahrheit, die dich nimmermehr

<sup>1)</sup> ftelf.

<sup>\*)</sup> D. h. Strome von Schwefel.

<sup>\*\*)</sup> In alter Aussprache wie funnen, reimend mit rinnen.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h. Gobald.

Mit falfch erdachten 2) Worten kann verwirren. Drum glaube fest, bein Jesus ift bas Leben: Dbgleich der Tod raubt dieser Glieder Chr', Er wird sie dir bort schöner wiedergeben.

2) erbichten , b. f. erbichteten.

#### Auf den Tag Matthäi. (Matth. 9.)

Bort an! Die Weisheit ruft. Sort an! Die Liebe fchreit:

Rommt Alle, kommt, bie Angst, bie Ach unb Weh verzehret,

Ihr, die die harte Last ber großen Schuld bes schweret,

Rommt, die ihr bebt in Noth und finkt in Traurigkeit!

Rommt, die ihr irre geht in schwarzer Dunkelheit, Kommt, die der grimme Born des Hochsten hat verzehret!

Hier wird euch Labfal, Eroft und Freud' und Luft bescheeret,

Hier ist ber Freistatt Schloß und euer Beil bereit. Nehmt willig auf mein Joch, und lernt nach meisnen Sitten Sanft gegen Menschen fein, in Demuth Gott er=

So wird gewünschte Ruh' um eure Seelen ftehn. Dies Jody ist mehr als fuß und mehr als leicht zu tragen:

Doch hat die kluge Welt mein Lehren ausgeschlagen, Drum zeig' ich benen mich, die arm und schlecht eingehn.

## Biertes Buch.

Epigramme. (Beischriften.)

## fiber die Nacht feiner Geburt.\*)

Die Erbe lag verhullt mit Finsterniß und Nacht, Als mich die Welt empfing; der hellen Lichter Pracht, Der Sternen gulone Zier umgab des himmels Auen. Warum? — Um daß ich nur soll nach dem himmel schauen.

## itber Diefelbe.

Ihr, die ihr eure Zeit vom ersten Tag an zahlet, Berlachet meine Nacht, bes Lebens Unfang, nicht. Db ihr geboren seid bei hellem Sonnenlicht, Sat meine Lebensstund' doch Gott sich selbst erwählet.

\*) Den elften Oftober, um awolf Uhr.

#### Auf feine Geburt und Taufe.

Geboren zu bem Tob, zum Leben auserkoren, Berloren, ba ich kam, burch Christum neu ge= boren,

Drang ich burch's sinstre Thal bes truben Tobes hin, Zu Gott, der Leben heißt, und lebend mein Gewinn. So kam ich auf die Welt in dunkelvoller Nacht, Und ward in Christus Kirch' in hellem Tag gebracht.

#### Auf bas Meujahr.

Mas zählt ihr neue Jahr'? Es bleibt die alte Zeit.

Mer neu geboren wird, erlangt bie Emigkeit.

f

## Reujahrswunfch.

Du giebst ein neues Jahr: gieb, Jesu, neue Sitten,

So wird umsonst auf mich bie Macht ber Zeiten wuthen.

## über ber Belt Bolluft.

Fragt nicht, warum ich ber Welt hochste Lust für Unlust achte; Fragt, warum auf weiter See oft ein Mensch in Durst verschmachte.

## Auf Hippolytens Tod.

Der Fruhling reift bich bin; bu Schonfte mußt vergebn,

Weil beiner Glieber Schnee nicht kann bem Sommer ftehn. \*)

\*) D. h. dem Sommer widerstehn. Den Som = mer in beiden Breslauer Ausgaben scheint ein Druck= fehler.

Wunsch des Dichters bei seiner Verlobung.
(Im Jahre 1649.)

Derr, der bu dich mit unserm Fleisch vermählt, Und, wie wir, Jahr' auf dieser Welt gezählt, Gieb, daß ich, und die du mir willst verbinden, Dich mög' in mir, und ich in ihr dich sinden, Und wo wir zwei in einem Fleische sein, So gieb vielmehr nur einen Geist uns ein.

#### über eine Sanduhr.

Der Sand, der beine Zeit kann in dem Glas abtheilen, Weist uns, wie wir der Gruft, der Handvoll Sand, zueilen.

## über eine Simmelskugel.

Schau hier bes himmels Bilb, bies hat ein Mensch erdacht, Der boch auf Erben saß! D übergroße Sinnen, Die mehr, benn Jemand schaut, burch Forschen nur gewinnen!

Soll bas nicht himmlisch fein, was felber himmel macht?

Auf die unterirdischen Grüfte der Martyrer zu Rom.

Die Grufte, die du schauft, hat diese Schaar befessen,

Die lebend tobt ber Welt und ihrer Lust vergessen, Und Lander boch bekehrt, und Holl' und Feind erschreckt,

Und Wunderwerk vollbracht, 1) und Tobten auf-

Der heilig hohe Glang, dem fie hier wollten bienen, Sat biefen Ort bestrahlt, und ihr Gemuth beichienen.

Jest jauchzen sie bei Gott, wir leben in ber Welt, Wir, benen ihre Weif' und Wohnung nicht gefällt. Drum muß bei unferm Tag ihr schones Licht erbleichen:

<sup>1)</sup> erweift, b. f. erwiefen.

II.

Wir gehn mit Menschen um, brum bort uns feine Leichen.

Sie wohnten, ichau, wie tief! Doch flieg ihr Geift hinauf.

Wir bauen boch — Ach, ach, wohin finkt unfer Lauf!

## Betrachtung der Zeit.

Mein find bie Jahre nicht, die mir bie Beit ge-

Mein find die Jahre nicht, die etwa mochten kommen; Der Augenblick ift mein, und nehm' ich den in Acht, So ift der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.

## Das Geficht.

Was Augen fehn, ift Nichts: wann wir die Augen fchließen, Dann werden wir vielmehr, ja Alles fehn und wiffen.

## An Raja.

Glaubt mir, Kaja, glaubt, mich schreckt nicht so die Anzahl eurer Jahre, Alls daß euer jungster Bruder trägt den Kopf voll grauer Haare.

#### Un Diefelbe.

Man lacht nicht, daß ihr alt, glaubt mir, man lacht allein, Daß ihr, die ihr doch alt, durchaus nicht alt wollt fein.

9

#### Un Diefelbe.

Bleibt, Kaja, wie ihr feib! Beil Alte kindisch werden, Hoff' ich euch jung genug zu sehn noch auf ber Erben.

#### Auf Lyfander und Raja.

Lysander, ber nichts kann, als auf und nieber gehn, Freit ") Kaja, die man stets sieht vor der Ehure stehn.

Sie haben beibe nichts zu brechen und zu fchneiben; 3mei bennoch konnen mehr, benn Gines, Sunger leiben.

1) fragt. (Drudfehler in beiben Breflauer Ausgaben.)

## Auf einen ungelehrten Doktor.

Du weißt nicht, was man weiß, und lehrst, was Alle wissen, Läßt zu Gelehrter Schmach bich einen Doktor grußen, Schreibst kein recht romisch Wort. Dein Titel stellt uns vor,

Daß bu, wie bu bich fchreibst, nur eine Doct'\*) und Thor.

#### An Phyllis.

Dein Mann der glaubt, wie bu, bu glaubeft, wie bein Mann:

Wie glaubig ift, wer ihm und dir noch glauben fann!

\*) Gine Puppe.

# An Flacilla.

Flacilla ließ sich jungst i) ben letten Bahn ausreißen, Und gleichwohl kann sie noch so unaussprechlich beißen.

## Un Eugenien.

Verkehrt die neue Tracht und meinen Schmerz in Scherz:

Berbedt bie blofe Bruft und offnet mir bas Berg.

1) nächst.

## Un Fustus.

Die Zeit kann beinen Kopf und Bart in Weiß verkehren:

Die Schwarze bes Gemuths wird ewig bei bir wahren.

#### Un Rleanber.

Alles will Kleander wissen; boch mir will es nicht zu Sinne, Weil er nicht weiß, daß wir wissen, baß er gar nichts wiss' und konne.

#### Auf Balbinus.

Wie feltsam ist's! Balbinus ist ein Dieb, Und sein Weib hat stets fremde Manner lieb. Er nimmt von Allen, was er immer kann, Und diese beut sich Allen selber an. Was dunkt euch wohl, daß hieraus sei zu schließen? Sie will sein Nehmen durch ihr Geben bugen.

#### Un Rarinus

Dag bein Land, wie bu fprichft, nie Regerei gezimmert, Ruhrt baber, bag es fich niemals um Gott bekummert.

#### Un Flora.

Du ziehst als Jungfer auf und meinst uns zu betrugen:

Dein Kind fpricht noch fein Wort und straft bich bennoch Lugen.

#### Un Philippus.

Man halt weit mehr von euch, als mir, und Sedermann Lobt euch. Warum? — Ihr lobt, was ich nicht loben kann.

#### Un Lyfaon.

Lykaon rif die Tobten aus der Gruft, Beraubte Sarg', und brach Stein, Kreuz und Bahre: Damit ihm nicht dergleichen widerfahre, Bestellt das Recht ein Grab ihm in der Luft,

#### Un Daulina.

Fragt ihr, warum ich nicht woll' euch, Paulina, fennen? Weil ich ein Christ, und ihr euch lasset Gottin nennen.

#### An Fulvius.

Der Teufel, den du rufst, hat dich nicht weggenommen, Weil du der Muh' nicht werth, auch felbst wirst zu ihm kommen.

#### Unf Selius.

Du lebst nicht, wie du lehrst; bies årgert bie Gemein', Daß Lehr' und Leben nicht bei dir stimm' überein. Sie irret, du bist recht: du zeigest uns mit beiden, Durch Lehren, was zu thun, durch Thaten, was zu meiben.

#### Un Flakkus.

Du bist aus sehr großem Stamm und sehr altem Blut geboren — Recht! Es ist kein Blut so alt und so machtig, als der Thoren.

#### An Lybus.

Vorzeiten ") mahlte man ben Göttern Hörner an, Die giebt dir jest dein Weib. Wenn du, du guter Mann, Bu jener Zeit gelebt, so hatten dich die Alten, Die nicht so arg, als wir, für einen Gott gehalten.

1) Bormeilen.

# Un Krifpus.

Rrifpus schwatt von lauter Treue, ber boch untreu fruh und spat, Weil er Treu' nur auf ber Zungen, nicht in Herz und Handen hat.

## An Rassanbra.

Ihr lernt, Kaffandra, was ihr einmal nur mögt hören: Wie, daß euch Reblickfeit benn Niemand nach

Wie, bag euch Redlichkeit benn Niemand noch fann lehren?

#### Un Balerie.

Der bich, Balerie, gleich als leibeigen halt, Thut recht, dieweil er dich erkauft um baares Gelb.

Auf das nichtswürdige Thun bes Balgius. \*)

Du thust ber Deutschen Noth, bu thust ben Rrieg beschreiben,

Du thust die lange Zeit mit Lesen oft vertreiben, Und was du bichten thust, thust du den Freunden weisen;

\*) Grophius bespottelt in diesem Epigramm den altmodigen Gebrauch des periphrastischen Zeitworts Thun, der jest wieder in Mode tommt. Daber mochte das Epigramm um fo ehr den Abdruck verdienen.

Die thun, was bu gethan, mit langen Reimen preisen,

Die fagen, daß bu thust berühmte Bucher machen; Wenn wir die lefen thun, thun wir unmäßig lachen —

Warum? - Dieweil bein Thun, wenn wir es recht betrachten,

Db bu gleich Alles thuft, fur ungethan zu achten.

# In halt.

| Vorrebe                                           |
|---------------------------------------------------|
| über Andreas Eryphius Leben und Schriften x1      |
| Erftes Buch.                                      |
| Reihen, Doen und Lieder.                          |
| Unbeftand bes Glude. (Reifen ber Soflinge aus bem |
| Trauerspiel: Leo Armenius.)                       |
| bem Erauerspiel: Catharina von Georgien.) 7       |
| Mues vergeht, Eugend befieht                      |
| Bas ift bie Belt?                                 |
| Eitelfeit bes Irbifchen 21                        |
| Rebe eines Cobten aus feinem Grabe /. 26          |
| Rebe eines Gelehrten aus feinem Grabe 3x          |
| Mus ben Kirchhofegebanken                         |
| Die mit Ehranen faen                              |
| Sott, bem helligen Geift 46                       |
| Um Schluffe bes Jahres 49                         |
| An feinem Geburtetage 52                          |
| Gewalt ber Liebe. (Auf feine Bermählung.) 55      |
| II. 14                                            |

| Seite                                                |
|------------------------------------------------------|
| Bas Gott gufammenfügt, foll niemand icheiben 57      |
| Unerschütterliche Liebe 60                           |
| Liebeserklarung eines tahmen Golbaten 60             |
| ,                                                    |
| Zweites Buch.                                        |
| Vermischte Sonette.                                  |
|                                                      |
| Ed ist Aues eiter 6                                  |
| Gott vertägt une nicht 69                            |
| Bas ift ber Menfch!                                  |
| Grabfchrift eines hochberühmten Mannes 73            |
| Muf ben Tod eines fürstlichen Rindes 78              |
| Un die unterirdifden Grufte ber beiligen Martyrer gu |
| Rom                                                  |
| Einfamkeit 79                                        |
| Un feinen Bruber 8                                   |
| 2n Eugenien                                          |
| An Dieselbe                                          |
| An Diefelbe                                          |
| Muf feiner Schwester Anna Maria Gryphius Bermah.     |
| lung mit Dietrich Baum 8                             |
| Auf ben Sob feines Baters, Paut Gryphius' 9          |
| Auf ben Tob feiner Großmutter, Margarethe Golg . 9   |
| Auf feines Brubers, Paul Gryphius, Tob 9             |
| Alfinbung                                            |
| Backfull had blat up amountailer Colored             |

| ,                                                  | Gelte |
|----------------------------------------------------|-------|
| In ber legten Racht feines funf und zwanzigften    |       |
| Jahred                                             | IOI   |
| Ehranen bes Baterlandes. (3m Jahre 1636.)          | 103   |
| Un bie umftegenden Freunde. (In fcmerer Rrantheit  |       |
| 1640.)                                             | 105   |
| Abschied von der Belt                              | 107   |
| An Johann Chriftoph von Schönborn                  | 100   |
|                                                    | 111   |
| Am Schlusse bes 1648sten Jahres                    |       |
| Auf ben Anfang bes 166often Jahres                 | 113   |
| Auf die Geburt feines atteften Sohnes Christian    | 115   |
| Auf die Taufe feines erften Sohnes Christian       | 117   |
| Mis fein zweiter Sohn Conftantin geboren wurde .   | 119   |
| Muf die Geburt feines Sohnes Theodor               | 121   |
| Muf feines Sohnes Theodor Absterben                | 123   |
| über feiner Tochter Maria Ellfabeth Geburt am Lage |       |
| Concordia                                          | 125   |
| Gebindnif an einen Freund                          | 127   |
| Muf herrn Riefe's und ber Jungfrau Mariane Bet-    | •     |
| ferin Sochzeit                                     | 120   |
|                                                    | 1-9   |
|                                                    |       |
| Drittes Buch.                                      |       |
| Geistliche Sonette.                                |       |
| über feine geiftlichen Sonette                     | 133   |
| über die Geburt Chrifti. (1657.)                   | 135   |
| Un ben Gefreugigten. (Rach Sarbievius.)            | 137   |
| 14*                                                |       |

| •                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| hoffnung läßt nicht ju Schanden werben             | 139   |
| Ruhm im Rreuze bes herrn                           | 141   |
| In ben feibenben Erfofer                           | 143   |
| Un Gott, ben beiligen Gelft                        | 145   |
| Muf bas Beft ber Beifen. (Matth, 2.)               | 146   |
| Auf ben Charfreitag                                | 148   |
| Auf ben britten Ofiertag. (Luc. 14.)               | 150   |
| Muf ben Eag ber unichulbigen Rindlein. (Matth. 2.) | 152   |
| Muf ben Sonntag bes auf bem Berge lehrenden Def:   |       |
| flas. (Dritter Sonntag nach Epiphanias.)           | 154   |
| Auf ben Sonntag bes langmuthigen Adermannes.       |       |
| (Matth. 13.)                                       | 156   |
| Auf den Sonntag bed Segen verleifenden Deifters.   |       |
| (Fünfter Conntag nach Erinitatie.)                 | 157   |
| Muf ben Sonntag ber bemahrten Auferstehung bes     |       |
| herrn ober Quasimodogeniti. (30\$. 20.)            | 159   |
| über bie Senbung bes heiligen Geiftes              | 161   |
| Un Gott, ben beitigen Geift ,                      | 163   |
| Auf ben Sonntag bes Richters ber Tobten und Leben- |       |
| digen. (Matth. 25)                                 | 165   |
| Muf ben Conntag bes wiedererscheinenben Richters.  |       |
| (£uc. 21.)                                         | 167   |
| Das jüngfte Gericht                                |       |
| Muf ben Sag aller Beiligen. (Matth. 5.)            | 171   |
| Muf ben Tag Stephani. (Apostelg. 6. Matth. 23.) .  | 173   |
| Auf ben Eag Bartholomal. (Buc. 23.)                | 175   |

|                                               |      | (  | Selte |
|-----------------------------------------------|------|----|-------|
| Muf den Sag Laurentit. (30h. 12.)             | •    | •  | 177   |
| Auf ben Eag Jacobi, bes Apostels. (Matth. 20  | •)   | •  | 179   |
| Auf ben Tag Philippi und Jacobi. (306. 14.)   | •    | •  | 181   |
| Muf ben Tag Matthai. (Matth. 9.)              |      | •  | 183   |
| *                                             |      |    |       |
| durant con                                    |      |    |       |
| Viertes Buch.                                 |      |    |       |
| E pigram m                                    | e.   |    |       |
| (Beifchriften.)                               |      |    |       |
|                                               |      |    |       |
| über bie Racht feiner Geburt                  | •    | •  | 187   |
| über Diefelbe                                 | •    | •  | 187   |
| Auf feine Geburt und Laufe                    | ٠    |    | 188   |
| Auf das Reuiahr                               | •    | •  | 188   |
| Reuiahrswunsch                                |      |    | 189   |
| über ter Bett Bottuft                         |      |    | 189   |
| Auf Sippointens Tod                           |      |    | 190   |
| Bunfch bes Dichtere bei feiner Berlobung.     | (3   | tm |       |
| Jahre 1649.)                                  |      |    | 191   |
| über eine Sanduhr                             |      |    | 192   |
| über eine himmelsfuget                        |      |    | 192   |
| Muf bie unterirbifchen Grufte ber Martyrer gu | Dior | n  | 193   |
| Betrachtung ber Beit                          |      |    | 195   |
| Das Geficht                                   |      |    | 195   |
| An Raia                                       |      |    | 196   |
| Un Diefelbe                                   |      |    | 106   |

| -              |         |      |      |     |     |      |     |   |   |   |   | Seite |
|----------------|---------|------|------|-----|-----|------|-----|---|---|---|---|-------|
| Un Diefelbe    |         |      |      | •   | •   | •    | •   | • | • | • |   | 197   |
| Muf Lyfander   | und K   | aja  |      | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | 197   |
| Muf einen ung  | elehrte | n S  | ofto | r.  | •   | •    | •   | • | • | • | • | 198   |
| An Phyllis .   |         |      |      | •   | •   |      |     | • |   | • | • | 198   |
| Un Flacilla    |         | •    |      | •   | •   | •    | •   | ı | • | • | • | 199   |
| Un Eugenten    |         | •    |      |     | •   | •,   | •   | • | • | • | • | 199   |
| Un Buftus .    |         | •    |      | •   |     | •    | •   | ٠ | • | • | • | 200   |
| Un Rleander    |         | •    |      |     | •   | •    | •   | • | • | • |   | 200   |
| Auf Balbinus   |         |      |      | •   | •   | •    |     | • | • | • | • | 201   |
| Un Karinus     |         |      |      | •   |     | •    |     |   | • | • | • | 201   |
| An Flora .     |         | •    |      | •   | •   | •    | •   |   |   | · | • | 203   |
| Un Philippus   |         |      |      | •   | •   | •    |     | • | • | • | • | 202   |
| Un Lykaon .    |         |      |      | •   | •   | •    | •   |   |   |   | • | 203   |
| An Paulina     |         |      |      |     |     |      | •   | • | • | • | • | 203   |
| An Fulvius .   |         |      |      | •   |     |      |     |   |   | • |   | 204   |
| Muf Gellus .   |         |      |      | •   | ٠   |      | •   |   |   |   |   | 204   |
| Un Flatfus .   |         |      |      |     |     |      |     | • | • | • | • | 205   |
| An Lybus .     |         |      |      | •   |     |      |     | • |   |   |   | 205   |
| Un Krifpus .   |         |      |      | •   | •   |      |     | • | • | • | • | 206   |
| Un Raffandra   |         |      |      | •   |     |      |     | • | • |   |   | 206   |
| Un Balerie .   |         |      |      |     |     |      |     |   |   |   | • | 207   |
| Muf bas nichts | mürbl   | ae s | ?hun | bes | 233 | alat | 118 |   |   |   |   | 207   |

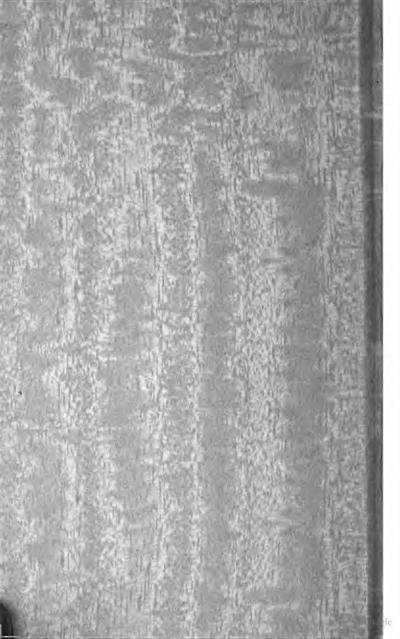